



0 00

Sophia garin-



# Barfüßele.

Ro

Bertholb Anerbach.

AZ 1337

Stuttgart und Augsburg. 3. G. Cotta's der Berlag. 1856. 38369.

Der Berfaffer behalt fich bas Recht ber Ueberfetjung in frembe Sprachen vor.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fcen Buchhanblung in Stuttgart und Augeburg.

## Inhalt.

|     |                           |    |  |    |  |   | ٠  | Seite |
|-----|---------------------------|----|--|----|--|---|----|-------|
| 1.  | Die Rinber flopfen an .   |    |  |    |  |   |    | 1     |
| 2.  | Die ferne Geele           |    |  | ٠. |  |   |    | 9     |
| 3.  | Bom Baum am Elternhau     | fe |  |    |  |   |    | 18    |
| 4.  | Thu' bich auf             |    |  |    |  |   |    | 24    |
| 5.  | Auf bem Bolbermafen .     |    |  |    |  |   |    | 45    |
| 6.  | Die Gigenbratlerin        |    |  |    |  |   |    | 64    |
| 7.  | Die barmhergige Schwefter |    |  |    |  |   |    | 81    |
| 8.  | Sad und Art               |    |  |    |  |   | 7  | 99    |
| 9.  | Gin ungebetener Baft .    |    |  |    |  |   |    | 109   |
| 10. | Mur ein einziger Tang .   |    |  |    |  |   |    | 127   |
| 11. | Bie's im Liebe fteht .    |    |  |    |  |   | Ξ. | 143   |
| 12. | Er ift gefommen           |    |  |    |  |   |    | 152   |
| 13. | Mus einem Mutterhergen    |    |  |    |  |   |    | 166   |
| 14. | Der Schimmelreiter        |    |  |    |  |   |    | 179   |
| 15. | Gebannt und erlost        |    |  |    |  |   |    | 187   |
| 16. | Gilbertrab                |    |  |    |  |   |    | 204   |
| 17. | Ueber Berg und Thal .     |    |  |    |  |   |    | 213   |
| 18. | Das erfte Berbfeuer       |    |  |    |  | 1 |    | 229   |
| 19. | Geheime Coape             |    |  |    |  |   |    | 240   |
| 20. | 3m Familiengeleife        |    |  |    |  |   |    | 248   |

### 1. Die Rinder klopfen an.

Morgens frih im Herbstnele wandern zwei Kinder von sech bis feber Jahren, ein Knade und ein Madden, Sand in Sand burch die Gartenwege zum Dorf hinaus. Das Mädchen, um ein Merkliches älter, halt Schiefertassel, Bidher und Schreibheste unter bem Arm; der Knade hat das Gleiche in einem offenen grauleinnen Bentel, der ihm über die Schulter hängt. Das Mädchen hat eine Jaulde von weisem Drill, die soll bis an die Stirne reicht und die weit vorstehende Wöllbung der Stirne um so schafter hervortreten läst; der Rnade ist darsfungt. Nan hört nur Einen Schritt, denn der Rnade hat seite Schule an, das Mädchen aber ist darfuß. So ofte Str Weggelatet, gesen der ist darfuß.

Auf bem falben anb an ben Sträuchern liegt ein weißer Duft und die Mehlbeeren und Paffenhütchen, besonders aber die aufrechiftehenben hagebutten auf nadten Stengel sind wie versibert. Die Sperlinge in ben heten zwitscher und fliegen in unruhigen haufen auf beim herannaben ber Kinder und feben ich wieder nicht weit von ihnen, die be von neuem aufschwirren und enthich sich sine in einen Garten werfen, wo sie sich auf einem fich hinein in einen Garten werfen, wo sie sich auf einem

Abfelbaum nieberlaffen, bag bie Blatter rafchelnb nieberfallen. Gine Elfter fliegt rafc auf vom Bege, felbein auf ben großen Solabirnenbaum mo bie Raben ftill hoden: fie muß ihnen etwas mitgetheilt haben, benn bie Raben fliegen auf. freifen um ben Baum und ein Alter laft fic nieber auf ber bochften ichmankenben Kronenfpite und bie anberen finben auf ben nieberen Aeften auch gute Blate jum Musichauen; es verlangt fie wol auch ju miffen, marum bie Rinber mit bem Schulzeuge ben verfehrten Beg einschlagen und jum Dorfe bingusmanbern: ja ein Rabe fliegt wie ein Runtichafter voraus und fest fich auf eine gefopfte Beibe am Beiber. Die Rinber aber geben ftill ihres Beges bis ba mo fie am Beiber bei ben Erlen bie Fahrftrage erreichen, fie geben über bie Strafe nach einem jenfeite ftebenben niebrigen Saufe. Das Saus ift verfchloffen und bie Rinber fteben an ber Saustbure und flopfen leife an. Das Dabden ruft bebergt: "Bater! Mutter!" und ber Rnabe ruft gaghaft nach: "Bater! Mutter!" Das Mabden faßt bie bereifte Thurflinke und brudt erft leife, bie Bretter an ber Thure fnittern, es borcht auf, aber es folgt nichts nach, und jett magt es in rafchen Schlägen bie Klinke auf und nieber ju bruden, aber bie Tone verhallen in ber oben Sausflur, es antwortet feine Denichenftimme und ben Munt an einen Thurfpalt gelegt ruft ber Angbe: "Bater! Mutter!" Er fcaut fragent auf jur Schwefter, fein Sauch an ber Thure ift auch ju Reif geworben, wie er nieberblift.

Aus bem nebelbebedten Dorfe tont ber Taftichlag ber Drefcher, balb wie rascher sich überstürzenber Wirbel balb langsam und mübe sich nachscheppend, balb hell knatternd und wieder dumpf und hohl, jest fünen mur noch eingelne Schläge, aber rasch fällt Alles wiederum ein von da und dert. Die Kinder stehen wie verloren. Endlich lassen sie ab von Alopsen und Rufen und seinen sich ansgagrabene Baumplümpfe. Diese lagen auf einem Haufen trigs um den Stamm bes Bogelbeerbaumt, der an ber Seite bes Haufes sieht mit jest mit seinen versien Beeren prangt. Die Kinder heften den Blidt noch immer auf die Ahfre, aber biefe bleibt verschlössen.

"Die hat ber Bater im Moos-Brunnenwald geholt," sagt des Madhen auf die Baumsstümpfe zeigenb und mit altsluger Miene setzt es hinzu "die geben gut warm, bie sind was werth, do ist viel Kien drin, das brennt wie eine Kerze; aber der Spalterlohn ist das größte dabei."

"Wenn ich nur icon groß mar'," erwieberte ber Rnabe "ba nabm' ich bes Baters große Art und ben buchenen Schlägel und bie zwei eifernen Speibel (Reile) und ben efchenen und ba muß Alles auseinander wie Glas, und bann mad' ich baraus einen fconen fpitigen Saufen wie ber Roblenbrenner Mathes im Balb und wenn ber Bater beimtommt, ber wird fich aber freuen! Darfft ihm aber nicht fagen, wer's gemacht bat." Co fcblog ber Rnabe inbem er ben Finger brobent gegen bie Schwefter aufhob. Diefe fchien boch fchon eine bammernte Ahnung bavon ju haben, bag bas Barten auf Bater und Mutter nicht gebeuer fein fonne, benn fie fab ten Bruter von unten auf gar traurig an und ba ibr Blid an ben Schuben haftete, fagte fie: "Dann mußt bu auch bes Baters Stiefel anhaben. Aber tomm', wir wollen Brautle lofen. Und wirft feben, ich fann weiter werfen ale bu."

3m Fortgeben fagte bas Datchen: "3d will bir ein

Rathfel aufgeben: "Welches Holz macht heiß ohne baß man's verbrennt?"

"Des Schullehrers Lineal, wenn man Tagen friegt," erwieberte ber Knabe.

"Nein, das mein' ich nicht; das Holz, das man spaltet, das mach heiß ohne daß man's verbrennt." Und bei der Hocke stehen bleibend fragte sie: "Es sitzt auf einem Stöckhen, hat ein rothes Röckhen und das Bäuchlein voll Stein, was mag das sein?"

Der Anabe befann fich gang ernftlich und rief: "Balt, bu barfft mir's nicht fagen, was es ift ... Das ift ja eine Hagebutte."

Das Matchen nidte beifällig und machte ein Gesicht als ob sie ihm tas Räthsel zum erstenntal aufgegeben bätte, mahrend sie es boch schon oft gethan hatte und immer wieder aufnahm, um ihn badurch zu erheitern.

In bem jett verichloffenen Saufe mobnte noch vor Rurgem ber Jofenbans mit feiner Frau und feinen beiben Rinbern Unirei (Unna Marie) und Dami (Damian). Der Bater mar Bolghauer im Balbe, babei aber auch anftellig ju allerlei Bemerte, benn bas Saus, bas er in vermahrloftem Buftanbe gefauft, batte er noch felber verputt und bas Dach umgebedt und noch im Berbfte wollte er's bon innen frifch ausweißen; ber Ralf bagu liegt icon bort in ber mit rothlichem Reifig überpedten Grube. Die Frau war eine ber beften Taglohnerinnen im Dorfe, Tag und Racht in Leib und Freud ju Allem bei ber Sant, benn fie batte ihre Rinber und befonbere bie Umrei gut gewöhnt, baf fie icon fruhe fur fich felber forgen fonnten. Ermerb und bausbalterifche Benugfamteit machten bas Saus ju einem ber gludlichften im Dorfe. Da marf eine ichleichenbe Rrantbeit bie Mutter nieber und am anbern Abend auch ben Bater und nach wenigen Tagen trug man zwei Garge aus bem fleinen Saufe. Dan batte bie Rinber alsbalb in bas Nachbarbaus jum Rohlenmathes gebracht und fie erfuhren ben Tob ber Eltern erft als man fie fonntäglich anfleibete, um binter ben Leichen brein zu geben.

Der Josenhans und seine Frau hatten teine nahen Berwandten im Ort und boch hörte man laut weinen und bie Berstockenen rühmen und ber Schultheif slührte die beiben Kinder, hilben und drüben an der Hand, als sie hinter den Särgen dreingingen. Noch am Grade waren bie Kinder still und harmlos, ja sie waren saft heiter, wenn sie auch oft nach Bater und Mutter fragten, dem sie assen beim Schultheif am Tische und Jedermann war aberauß freundlich gegen sie, und als sie dom Tische

aufftanden, betamen fie noch Rüchle in ein Bapier gewidelt jum Mitnehmen. 218 am Abend indeft, nach Anordnung bes Gemeinberathe, ber Krappengacher ben Dami mitnahm und bie fcmarge Marann' bie Amrei abholte, ba wollten fich bie Kinber nicht trennen und weinten laut und wollten beim. Der Dami ließ fich balb burch allerlei Borfpiegelungen beschwichtigen, Amrei aber mußte mit Bewalt gezwungen werben, ja fie ging nicht vom Fled und ber Groffnecht bes Schultbeifen trug fie endlich auf bem Arme in bas Saus ber ichmargen Marann'. Dort fant fie gwar ihr Bett aus bem Elternhaufe, aber fie wollte fich nicht bineinlegen, bis fie vom Weinen mube auf bem Boben einschlief und man fie mitfammt ben Rleibern in's Bett ftedte. Much ben Dami borte man beim Krappengacher laut weinen, worauf er bann jammerlich febrie und balb barauf mart er ftille. Die vielverschriene fdmarze Marann' bewies aber fcon an biefem erften Abenbe, wie ftill bedacht fie für ihren Pflegling war. Gie hatte fcon viele, viele Jahre fein Rind mehr in ibrer Umgebung gehabt und jest ftand fie por bem fclafenben und fagte faft laut: "Gludlicher Rinberfchlaf! Das weint noch und gleich brauf im Umfeben ift es eingefchlafen, ohne Dammern, ohne Sin- und Berwerfen." Gie feufate fcmer.

Am andern Morgen ging Amrei bald zu ihrem Bruber und half ihn ankleiben und tröftete ihn über das mas ihm effechen war; wenn der Bater läme, werde er den Krappenzacher schon bezahlen. Dann gingen die beiden Kinder hinaus an das elterliche Saus, klopften an die Thüre und weinten laut, bis der Kohlenmaches, der in der Rähe wohnte, herzulam und die Kinder in die Schule brachte. Er bat ben Lehrer, ben Kindern zu erflären, daß ihre Eltent tobt seien, er selber wisse ihnen das nicht bentlich zu machen und bespehreb die Ameri scheine es gar nicht begreisen zu wollen. Der Lehrer that sein Mögliches und die Kinder waren ruhig, aber von der Schule gingen sie doch wieder nach dem Elternhause und warteten dort hungerud wie veriret, die man sie abbotte.

Das Saus bes Jofenhans mufite ber Spothetengläubiger wieber an fich gieben, bie Angablung, bie ber Berftorbene barauf gemacht, ging verloren, benn burch bie Auswanderungen ift namentlich ber Sauferwerth beifpiellos gefunten; es fteben viele Saufer im Dorfe leer und fo blieb auch bas Baus bes Josenbans unbe- . wohnt. Alle fahrenbe Sabe mar verfauft und baraus ein fleines Befitthum fur bie Rinber geloft worben; bas reichte aber bei weitem nicht aus, bas Roffgelb fur bie Rinber gu erschwingen, fie maren Rinber ber Bemeinbe und barum brachte man fie unter bei folden, bie fie am billigften nahmen. Amrei verfündete eines Tages mit Jubel ihrem Bruber, fie miffe jett mo bie Rufufeubr ber Eltern fei, ber Roblenmathes habe fie gefauft; und noch am Abend ftanben bie Rinber braufen am Saufe und marteten bie ber Rufut rief, bann lachten fie einander an.

Und jeden Worgen gingen die Kinder nach dem elterlichen House, Klopften an und hielesten dort am Weiser, wie wir sie heute sehen, aber jetz horden sie auf, das ist ein Ruf, den man in dieser Jahreszeit soust nicht hört, denn der Kutuk beim Kohlenmathes rust achtmal.

"Wir muffen in die Schule," fagte Amrei und manberte rasch mit ihrem Bruber wieberum ben Gartenweg hinein in bas Dorf. An ber hintern Scheuer bes Robelbauern sogte Dami: "Bei unserem Pfleger haben fie heute schon viel gebroschen." Er beutete babei auf die Wertzeichen Barben, die wie Mertzeichen über bem halbihore ber Scheuer hingen. Amrei nichte still.

#### 2. Die ferne Seele.

Der Robelbauer, beffen Saus mit bem rothangeftridenen Gebalte und einem frommen Gpruche in einer großen Bergform, nicht weit bom Baufe bes Jofenhans war, batte fich vom Gemeinberath jum Bfleger ber vermaisten Rinber ernennen laffen. Er weigerte bas um fo weniger, ba Jofenhans vorbem als Anbertnecht bei ihm gebient hatte. Geine Bflegfchaft beftanb aber in weiter nichts als baf er bie unverfauften Rleiber bes Baters aufbewahrte und mandmal, wenn er einem ber Rinber begegnete, im Borilbergeben fragte: "bift brav?" und ohne bie Antwort abzumarten, weiter fcbritt. Dennoch mar in ben Rinbern ein feltfamer Stola, ba fie erfuhren, baft ber Grofibauer ibr Bfleger fei; fie tamen fich baburch ale etwas gang Befonberes, fast Furnehmes vor. Gie ftanben oft abfeits bei bem groken Saufe und ichauten verlangend binauf, ale erwarteten fie etwas und wufiten nicht mas, und bei ben Eggen und Bflugen neben ber Scheune fafen bie Rinber oft und lafen immer mieber ben Bibelfpruch am Saufe. Das Saus rebete boch mit ihnen, wenn auch fonft niemanb.

Es war am Sonntag vor Allerseelen, als die Kinder wiederum vor dem verschlossen Elternhause spielten — sie

waren wie an ben Ort gebannt - ba fam bie Lanbfriebbauerin ben Sochborfer Beg berein; fie trug einen großen rothen Regenfchirm unterm Arm und ein fcmarges Gefangbuch in ber Banb. Gie machte ihren letten Befuch in ihrem Geburteorte, benn icon geftern batte ber Rnecht auf einem vierfpannigen Bagen ben gefammten Sausrath jum Dorfe hinausgeführt und morgen in ber Frühe wollte fie mit ihrem Manne und ihren brei Rinbern auf bas neuerfaufte But im fernen Allagu gieben. Schon von weitem bei ber Sanfbreche nidte bie Lanbfriedbauerin ben Rinbern gu, benn Rinber find ein guter "Ungang" fo nennt man bie erfte Begegnung - aber bie Rinber tonnten nichts bavon feben, fo wenig als von ben mehmuthevollen Dienen ber Bauerin. 218 fie jett bei ben Rinbern ftanb, fagte fie: "Gruf Gott, Rinber! Bas thut benn ibr icon ba? Wem geboret ibr?"

"Da bem Josenhans," antwortete Amrei, auf bas Baus beutenb.

"D ihr armen Kinder," rief bie Bäuerin, die Hande gufammenschägend, "vich hätte ich kennen sollen, Madle, grad so dat beine Mutter ausgeschen, wie sie mit mir in die Schul' gegangen ist. Wir sind gute Kamradinnen gewesen und euer Bater hat ja bei meinem Better, dem Kedelbauer, gedient. 3ch weiß Alles von ench. Aber sag' Amrei, warum hast du leine Schuhe an? Du kannst ja krank werben bei dem Wetter? Sag der Marannt, de Lamft werben bei dem Wetter? Sag der Marannt, de Lamft werben bei dem Wetter? Sag der Marannt, de Lamft werben bei dem Wetter? Sag der Marannt, die Lamft werden bei dem Wetter? Sag der Marannt, de Lamft beath, das sie in icht bran, daß sie bid sie henntaufen läßt. Nein, brauchst nichts sagen, ich will sich er nit ihr reben. Aber Amrei, du mußt jeht groß und gescheit sien und felber auf dich geben. Denst daran, wenn das deine Mutter

wüße, daß du in solcher Jahrszeit so barfuß herumläufit." Das Kind schaute die Bäuerin groß an, als wollte es agen: weiß denn die Mitter nichte davon? Die Bäuerin aber fuhr fort: "Das ist noch das Aergste, daß ihr nicht einmal wissen konnt, was für rechtschaffene Eltern ihr gehabt; drum müssen's den ältere Leute sagen. Denket daran, daß ihr euren Eltern erst die rechte Selizieti gebt, wenn sie im Himmel broben hören, wie hier unten die Werschen sagen: des Josephansen Kinder, die fürd den Brobe von allem Guten, da sieht man recht beutlich den Segen der rechtschaffenen Eltern."

Rafche Thränen rannen bei biefen letzten Worten ber Bangen. Die schmerzliche Rührung in überte Seele, bie noch einen ganz andern Grund hatte, brach jetzt bei biefen Gedanken und Worten unaufhaltsam hervor, und Eigenes und Frembes floß ineinander. Sie legte ihre hand auf bas haupt bes Nächeine, bas im Anklick ber weinenden Frau auch hestig zu weinen begann; es mochte sühlen, wie sich eine gute Seele ihm zuwendete, und eine dammernde Ahnung, daß es wirtlich seinen Eitern verloren, begann ihm kar zu werden.

Das Angesicht ber Frau leuchtete aber pisslich auf. Sie richtete das Auge, in bem noch Thränen hingen, jum himmel auf und hoger: "Guter Gott, das schieden, word, ich will bich mitnehmen. Meine Ziebelh sie in beinem Alter genommen worden. Sag, willft du mit mir in's Allgäu geben und bei mir bleiben?"

"Ja," fagte Umrei entichloffen.

Da fühlte fie sich von hinten angefaßt und geschlagen.

"Du barfft nicht," rief Dami, ber fie umfafte und fein ganges Befen gitterte.

"Sei stet," beruhigte Amrei, "bie gute Frau nimmt bich ja auch mit. Richt wahr, mein Dami geht auch mit uns?"

"Rein Kind, das geht nicht, ich hab' Buben genug." "Dann bleib ich auch da " fagte Amrei und faste ihren

Bruber an ber Banb.

Es gibt einen Schauber, in bem Fieber und Froft fich ftreiten, Freude an ber That und Furcht bor ihr. So mar bie frembe Frau in fich aufammengefchauert und jest fab fie mit einer Art von Erleichterung auf bas Rinb. In überwallenber Empfindung, bom reinften Buge bes Bobltbune erfaft, batte fie eine That und eine Berpflichtung auf fich nehmen wollen, beren Schwere und Bebeutung fie nicht fattfam überlegt hatte, und namentlich wie ihr Mann ohne vorber gefragt zu fein, bas aufnebmen werbe. Mis jest bas Rind felber fich weigerte, trat eine Ernüchterung ein und ihr warb Alles rafch flar; barum ging fie mit einer gemiffen Erleichterung fcnell auf bie Abwehr ihres Unternehmens ein. Gie batte ihrem Bergen genflat, indem fie bie That thun wollte, und jest, ba fich Sinberniffe entgegenftellten , hatte fie eine eigene Art von Befriedigung, baf fie unterblieb, ohne baf fie felbft ibr Bort gurudnabm.

"Wie du wills," sagte die Bänerin. "Ich will bich nicht überreben. Wer weiß, vielleicht ist 20 auch bester so, das jurch zur des die Bertragen Lernen, das thut gut, das Besser unmut sich leicht an; wer noch etwas Rechtes geworden ist, hat in der Jugend Schweres ersahren milssen. Sei nur brad. Aber das behalt im Andenken, daß du allzeit, wenn du

brav bift, um beiner Eltern willen, eine Unterfunft bei mir baben follft, fo lang mir Gott bas Leben laft. Dent' baran, baf bu nicht verlaffen bift auf ber Belt, wenn bir's übel gebt. Mert' bir nur bie Lanbfriedbauerin in Busmarshofen im Allgau. Und noch eins. Gag' im Dorf nichts bavon, bag ich bich habe annehmen wollen; es ift auch megen ber Leute, fie merben bir's übel nehmen, baß bu nicht mitgegangen bift. Aber es ift fcon gut fo. Wart', ich will bir noch 'mas geben, bag bu an mich bentft." Gie fuchte in ben Tafden, aber ploplich fubr fie fich an ben Sale und fagte: "Rein, nimm nur bas." Gie bauchte fich mehrmals in bie fteifen Ringer, bis fie es ju Stante brachte, benn fie neftelte eine fünfreibige Granatichnur, baran ein gebentelter Schweben = Dutaten bing, bom Salfe und folang bas Befdmeibe um ben Sals bes Rinbes, mobei fie es flifte. Umrei fab wie verzaubert brein unter all biefen Santierungen. "Für bich hab' ich leiber nichts," fagte bie Frau gu Dami, ber eine Gerte, bie er in ber Sand batte, in immer fleinere Stilde gerbrach. .. aber ich fcbide bir ein Baar leberne Sofen von meinem Johannes, fie find noch gang aut. Du fannft fie tragen, wenn bu größer bift. Jest b'but euch Gott, ihr lieben Rinber. Wenn's moglich ift, tomme ich noch zu bir Amrei. Schide mir jebenfalls bie Marann' nach ber Rirche. Bleibet brab und betet fleifig für eure Eltern in ber Emigfeit und vergeffet nicht, baf ibr im Simmel und auf Erten noch Unnehmer babt."

Die Bäuerin, die jum behenden Gauge ihren Oberrod in Zwidel aufgestett hatte, ließ ihn jett beim Eingange des Dorjes herab, und mit raschen Schritten ging sie das Dorf hinein und wendere sich nicht mehr um.

Antrei faste sich an ben Hals, beugte bas Gesicht nieber und wollte immer die Denfmilnge betrachten, aber estud glang ihr nicht ganz. Dami kaute an bem letzten Stild seiner Gerte, und als ihn jest die Schwester betrachtete und Tbranen in seinen Augen sab, sagte sie:

mBirft feben, bu friegft bas fconfte Baar Sofen im

"Und ich nehm' fie nicht, " fagte Dami und fpie babei ein Stud Bolg aus.

"Ich will ihr schon fagen, tag fie bir auch ein Meffer kaufen nug. Ich bleib' beut' ben ganzen Tag babeim, sie kommt ja noch zu uns."

"Ba, wenn fie icon ba war," entgegnete Dami, ohne ju wiffen was er fagte; nur fein Zorn und bas Befühl ber Zurudfebung hatte ihm biefen mistrauischen Borwurf eingegeben.

Es lautete icon jum erstenmale, bie Kinder eitten in's Dorf jurud. Amrei übergad mit furgen Berichte ben neugevonnenen Schmid ber Waramn', und biese sagte:
"Du fit is ein Gladefind! 3ch will bir's gut auf-

beben. Jest burtig in bie Rirche."

Dorf."

Bährend des Gottesbienstes sahen die beiden Kinder immer nach der Landfriedbäuerin und beim Ausgange warteteu sie an der Thüre, ader die vornehme Bäuerin war mit so vielen Mensschen muringt, die alle in sie spiecien, daß sie sich immer im Kreise brehen mußte, um bald da, bald bort zu antworten. Hir den wartenden Bild der Kinder und beren ständiges Nicken sand sie keine Ausmerssandeit.

Die Lanbfriedbauerin hatte bas jungste Tochterden bes Robelbauern, die Rofel, an ber hand; fie war um

ein 3ahr älter als Amrei und diefe sieß in der Entfernung immer vor sich hin als mußte sie Zudringliche,
die ihren Plat einnahm, wegdrängen. Oder hatte die
vornehme Banerin nur ein Auge sin Amrei draugen beim
letzen Hause in der Einsanteit, aber mitten unter den
Menschen fannte sie sie nicht? Gelten da nur die Kinder
reicher Leute, die Kinder der Bernandten? Amrei erschaaf als sie diesen fich leise regenden Gedanten plössich laut hörte, denn Dami sprach ihn aus; aber möhrend sie mit dem Bruder in ziemsicher Einsternung dem großen Tupp ledze, der die Landfriedkäuerin ungab, suchte sie den Bruder und wohl damit auch sich den Gedenschen die Bruder und wohl damit auch sich den Gedenschen die auszureden. Die Landfriedkäuerin verschwand endlich im Dause des Anderschauern und die Kinder kehrten stille zurück, wobei Lami zießlich sagte:

"Wenn sie zu bir fommt, sag' nur auch, baß sie auch zum Arappenzacher geben muß und ihm sagen, baß er gut gegen mich sein soll."

Amrei nicte und die Kinder trennten sich, ein jedes ging nach bem Hause, wo es eine Unterfunft gesunden hatte.

Die Rebel, bie fich am Morgen verzogen hatten, tamen am Mittag als voller Regenguß bernieber.

Der grese rothe Regenschirm ber Landfriedbauerin bewegte sich aufgesannt hin und ber im Dorfe und man als die Gestalt taum, die darunter war. Die schwarze Marann' hatte die Landfriedbauerin nicht getroffen und sagte bei der Hindusten. Geie kann ja auch zu mit tommen, ich will nichts don ihr. Die beiden Kinder wanderten wieder hinaus nach dem elterlichen Haufe und aben der Thurschuselle und lagen bort zusummengelauert auf der Thurschwelle und

rebeten fast fein Wort. Wieber schien es ihnen zu ahnen, baß die Efteen boch nicht wieber famen und Dami wollte gässen wiebel Tropfen von ber Dachtraufe sielen; aber es ging ihm allzuschnell und er machte sich's leicht und schre auf Einmal: "Tausenb Millionen!"

"Da muß sie vorbei, wenn sie heimgeht," sagte Umrei, "und ba rufen wir sie; schrei' nur auch recht mit, und bann wollen wir schon weiter mit ihr reben." So sagte Umrei, benn bie Kinber warteten hier noch auf bie Landfriedbäuerin.

Es klatschte eine Beitsche im Dorfe. Man hörte jenes nachsprițende Pferbegetrapp im aufgeweichten Bege und ein Wagen rollte herbei.

"Birft feben, ber Bater und bie Mutter tommen in einer Rutiche und holen und," rief Dami.

Amrei schaute traurig nach ihrem Bruber um und fagte: "Schwäh nicht so viel." Als sie sich unmendete, war ber Wagen gang nabe, es wintte Jemand von bemfelben unter einem rothen Regenschirm hervor, und fort rollte das Gefährte und nur der Spig des Kohlemanthes bellte ihm eine Weile nach und hat als wollte ent seinen Zähnen die Spiechen aufhalten; aber am Weiher ehrhet er wieder zuräch, bellte noch einmal hinaus unter der Sanstellte und fällighe dann fielen inte Sonet.

"Daibi! fort ist sie!" sagte Dami wie triumphirend; es war ja die Ambriedduerin. "Dast des Rodelsauern Rappen nicht gesannt? Die hoben sie davon gesührt. Bergist meine ledernen Hosen nicht!" schrie er noch saut mit aller Kraft seiner Stimme, osgleich der Wagen bereits im Thale verschwunden war und jeht schon die kleine Anhöbe am Holderwasen binaustroch. Die Kinder tehrten fill in's Dorf zurück. Wer weif, wie dieß Ereignis eine feine Wurzel im innern Dasein bildet und was daraus aufsprossen wird? Zunächt beckt ein andres Gefühl das Bewußtsein der ersten schweren Täuschung zu.

#### 3. Vom Saum am Elternhaufe.

Um Tage vor Allerfeelen fagte bie fcmarze Darann' au ben Rinbern:

"Jest holt orbentlich Bogelbeeren, morgen brauchen wir fie auf bem Rirchbof."

"3ch weiß wo, ich fann holen," fagte Dami mit einer mahrhaft gierigen Freude und rannte jum Dorf binaus, baß ihn Amrei taum erreichen tonnte, und als fie am elterlichen Saufe antam, mar er ichon oben auf bem Baume und nedte fie ftolg, fie folle auch berauftommen; weil er wußte bag fie bas nicht fonne. Er pflüdte nun Die rothen Beeren und warf fie binab in bie Gourge ber Schwester. Gie bat ibn, er moge auch bie Stiele mit abpfluden, fie wolle einen Grang machen. Er fagte: "Das thu' ich nicht!" Und boch fam fortan feine Beere ohne Stiel mehr berunter.

"Borch wie bie Spaten ichelten!" rief Dami vom Baume, "bie argern fich, baf ich ihnen ihr Futter megnehme." Und ale er endlich alles abgepflüdt batte, fagte er: "3ch gebe nicht mehr herunter, ich bleib' ba oben Tag und Nacht, bie ich tobt herunter falle, und fomme gar nicht mehr zu bir, wenn bu mir nicht mas verfprichft." "Bas benn?"

"Dag bu beinen Anhenter von ber Lanbfriedbauerin nie trägft, so lange ich's febe; versprichft bu mir bas?"

"Rein!"

"Co fomm' ich nicht mehr herunter!"

"Weinetwegen!" sagte Amrei und ging mit den Bogelberen davon. Sie setzte sich aber nicht weit entsernt binter einen Holzstoß, wand einen Kranz und schielte dasei immer hinaus, ob Dami nicht endlich same. Sie setzt sich den Kranz auf und plötzlich übersiel sie eine unnennbare Angli wegen Dami. Sie rannte zurück, Dami saß rittlings auf einem Afte an den Samm zurückehnt und die Arme übereinandergeschlagen.

"Komm herunter, ich verspreche bir was bu willst!" rief Amrei und in einem Nu war Dami bei ihr auf bem Boben.

Bu Saufe schaft bie schwarze Marann' über bas alberne Kint, bas sich aus den Bereen, die man zum Grade ber Eltern brauche, einen Kranz gemacht habe. Sie zerriß benselben schwiell und sprach tabei einige unverständliche Worte; bann nahm sie beibe Kinder an ber Hand und sührte sie hinaus nach vem Kirchhof. Wo zwei Erdhaufen nabe an einander waren sagte sie:

"Da sind Eure Eltern." Die Kinder jahen sich stauend an. Die Marann' nichte num mit einem Stode Furchen in Kreuzesform auf den Gräbern und wies die Kinder an, die Berern do berein zu stecken. Dami war behend babei und triumphirte, da er mit seinem rothen Kreuze früher sertja war als die Schwester. Amrei schaute ihn nur größ an und erwiederte nichts, und erst als Dami agte: "das wird den Bater freuen," schwigs sie hin hintertüds und sagte: "Sei sird den Fill." Dami weinte, vielleicht

ärger als es ihm ernft war; ba rief Amrei lant: "Um Getteswillen verzeih mir, verzeih mir, baß ich bir bas getfan hab?" Sier, ba verpreche ich bir, ich will bir mein Lebenlang Alles thun was ich fann, und Alles geben was ich hab? gelt Dami, ich hab' bir nicht wech gethan? Ramft bich vrauf verlassen, es geschiebt nie mehr so lang ich lebe, nie mehr, nie. D Mutter, o Bater, ich will brad sein, ich versprech's ench; o Mutter, dater, ich will brad sein, ich versprech's ench; o Mutter, bater. "Eie fonnte nicht weiter eben, aber sie weinte nicht laut, nur sah man, es gab ihr einen herzstoß nach bem andern und erst als die sowarge Marann' laut weinte, weinte Amrei mit ibr.

Sie gingen beim und als Dami "gute Racht" fagte, raunte ihm Amrei leife ins Ohr:

"Sett veiß ich", wir sehen unsere Eltern nie mehr an eine gewisse aber noch in bieser Mittheilung lag eine gewisse sinder, ernebe, ein Kinderstols, der sich demit brüstet, etwas zu wissen, und den der nie der Seele diese Kindes Etwas ausgetaucht vom Bewisstein jenes auf ewig abgeschnittenen Zusammenhanges mit dem Leben, das sich aufthut im Gedanken der Etternschisseit.

Wenn ber Tob bie Lippen geschloffen, bie bich Rind nennen mußten, ift bir ein Lebensathem verschwunden, ber nimmer wieberkehrt.

Nech als die sichwarze Marant' bei Amrei am Bette sal, sagte diese: "Ich mein' ich sall' und fall' jeht immerfort, kasset mir eure Hand; "mu sie hielt die Handself und begann zu schlummern, aber so ost sie honarze Warann' zurfägliehen wollte, hassibe se vollet den vollet den Ballen den Bellen den des Gestisch vom enkosen. Bellen bei dem Kinde zu bebeuten hatte: das ist ze kein

Innenerten vom Tobe der Eftern als schwecke man im Burfe, man weiß nicht woher und weiß nicht wohn. Erft spät gegen Mitternacht sonnte die ichwarze Marann' das Bett des Kindes verlassen, nachdem sie ihre gewohnten zwölf Vaterunser wer weiß zum wie vielten Mal wiederschoft hatte.

Ein strenger Trot lag auf bem Gesicht bes schlafenben Kinbes. Es hatte bie eine Dand auf die Bruft gelegt und die schwarze Marant' hob sie ihm leise weg und halblaut sagte sie vor sich hin:

"Benn mur immer ein Auge, das über dich vocht und eine hand die die helfen will, dir so vie jest im Schlafe, ohne daß du es weist, die Schwere vom Jergen nehmen sonntel Das tann aber tein Wensch, das tann nur Er... Thu du meinem Kinde in der Frende was ich biesem da thue."

Die schwarze Marann' war eine "geschiechene" Trau, b. h. ie Leute slürchteten sich saft vor ihr, so bere erschien sie in ihrem Wesen. Sie hatte vor bald achtzehn Iahren ihren Mann versoren, der bei einem ränderischen Ansaus der mit Genossen auf den Eiwagen gemacht hatte, erschossen worten war. Die Marann' trug ein Kind unter dem Herzen als die Leiche ihres Mannes mit dem schwarzerensten Geschol in Dorf gebracht wurde; dach sie sie sie sie der sie safte sich und vussch der sie safte die und damit seine schwarze Schuld abwarzerensten. Drei Töchter stad beit eine schwarze Schuld abwarden. Drei Töchter stad beit ihr und nur da kind, das sie damas unter dem Herzen tips und nur da Rind, das sie damas unter dem Herzen trug, war noch am Leben. Es voor ein schwarzer Sursch geworden, wenn auch mit seltsam schwarzlichen Geschiede und er war jest als Waurergessell in der Frende. Denn von der Zeit

Vossi's her, und namentlich seittem bessen Seberin seberin sich mit bem Steinhammer zu so hohen Ehrenstellen hinaufgearbeitet, hatte sich ein großer Theil bes Nachvuchsel im Dorfe bem Maurerhandvert gewöhnet. Unter ben Rindern war allzeit von Severin die Neder, wie von dem Prinzen im Märchen. So war auch bas einzige Kind ber schwarzen Marann' trot ihrer Wöberrede Maurer geworden und jeht auf der Wanderschaft, und sie die hie vor deen dan ich aus der Wanter geworden und jeht auf der Wanderschaft, und sie die flessen vor der gesommen war und auch lein Berlangen hatte hinaus zu tommen, sagte manchmal, sie tomme sich vor, wie eine Henne, die eine Ante alse gebrütet; aber sie gludste soft immer in sich hinaus

Der gerade Gegensat zu ihr war ber Krappenzacher, bei dem Dami ein Untersommen gesunden; der flette sich brausen vor der Welt gern als der gutmüttigste Allesderschieden, im Geheimen aber smifte und mitsbandelte er seine Angehörigen und besonders den Dami, für den

er nur ein geringes Roftgelb erhielt. Er bieft eigentlich Racharias und batte feinen Spitnamen bavon, weil er einft feiner Frau ein Baar fein bergerichtete Tauben als Braten beimgebracht hatte; es maren bies aber ein Baar gerubfte Raben, bier ju Lanbe Krappen genannt. Der Rrappengacher, ber einen Stelgfuß batte, verbrachte feine meifte Reit bamit, baf er wollene Strumpfe und Jaden ftridte, und fo faft er mit feinem Stridgeuge überall im Dorfe herum, wo es was ju plaubern gab, und biefes Geplauber, mobei er allerlei borte, biente ihm ju febr einträglichen Rebengeschäften. Er war ber fogenannte Beiratbemader in ber Gegent, benn namentlich ba, mo fich noch bie großen gefchloffenen Guter finben, gefcheben bie Beirathen in ber Regel burch Bermittler, bie bie entfprechenben Bermogensverhaltniffe genau austunbicaften und Alles porber bestimmen, und wenn bann eine folde Beirath ju Stanbe gebracht mar, fpielte ber Rrappengader noch bei ber Sochzeit bie Beige auf, benn barin mar er ein lanbestunbiger Meifter. Er verftanb aber auch bie Clarinette und bas Sorn zu blafen, wenn ibm bie Sanbe vom Geigen mube maren. Er mar eben ein Allermeltmenfc.

Das weinersiche und empfindliche Wesen Dami's war bem Krappengacher höchst guwider und er wollte es ihm damit auskreiben, daß er ihn recht viel weinen machte und ihn necke, wo er nur konnte.

Co waren die beiben Stammen, aus bemfelben Boben erwachfen, in verschiebense Erbreich verpflangt. Standort und Bobensaft und die eigene Ratur, die sie fich trugen, ließen sie verschiebenartig gebeiben.

### 4. Chu' dich auf.

Am Allerfeelentag, er war tribe und neblig, waren bie Rinder mitten unter ben Berfammelten auf bem Rirds hofe. Der Krappengacher hatte Dami an ber Sand babin geführt. Amrei aber war allein gefommen ohne bie ichwarze Marann' und viele fchimpften über bie hartherzige Frau, und einige trafen einen Theil ber Bahrheit, indem fie fagten: Die Marann' wolle nichts von bem Befuchen ber Graber, weil fie nicht miffe mo bas Grab ibres Mannes fei. Amrei mar ftill und vergog feine Thrane, mahrenb Dami bei ben mitleibigen Reben ber Menfchen jammerlich weinte, freilich auch, weil ihn ber Krappengacher mehrmals beimlich gefnufft und gezwickt hatte. Amrei ftarrte eine Beitlang traumerifch vergeffen binein in bie Lichter ju Baupten ber Graber und fab ftaunend, wie die Rlamme bas Bachs auffrift, ber Docht immermehr verfohlt, bis enblich bas Licht gang herabgebrannt ift.

Unter ben Bersammelten bewegte sich auch ein Mann in vornehmer ftäbtischer Meibung, mit einem Band im Knopsloch; es war ber Oberbaurath Severin, der auf einer Inspectionsreise begriffen, hier das Grab seiner Eltern, Prosi und Moni, besuchte. Seine Geschwister und beren Angehörige umgaben ihn stets mit einer

gewiffen Chrerbietung und die Anbacht war fast ganz abgelenkt und auf diesen Bornehmen alle Aufmerksamkeit gerichtet.

Auch Amrei betrachtete ihn und fragte ben Krappenzacher: "Ift bas ein Hochzeiter?"

"Warum?"

"Beil er einen Banbel im Rnopfloch hat."

Statt aller Antwort hatte ber Krappengacher nichts Eiligeres zu thun, als auf eine Gruppe losguechen und ju fagen, welch eine bumme Rede da das Kind gethan habe. Und mitten unter den Gräbern erschallte lautes Gelächter über solche Albernheit. Nur die Rodelkäuerin lagte: "Ich sinde dies gar nicht so hiernlos. Wenn's auch ein Sprengicher ist, was der Severin hat, es leicht boch wunderlich, da auf dem Kirchhof nit einer Auszeichnung herumgulaufen; da, von sich zeigt, was aus aus allem wirt, habe man im Seben Kleider von Seide oder von Imilia angehabt. Es hat mich schon vor der der den den der den kleiden, die et damit in der Kirche bar; so etwas muß maan abthun, ehe man in die Kirche geht, um wie viel mehr auf dem Krichhof."

Die Kunde von ber Frage ber kleinen Antrei mußte boch auch bis zu Severin gebrungen fein, benn man sah ihn hastig seinen Oberrod zufnöpfen und babei nickte er nach bem Kinde sim. Best hörte man ihn fragen, wer bas sei und kaum hatte er die Antwort vernommen, als er auf die beiden Kinder an ben fridsen Grädern zueilte und zu Annrei sagte: "Komm her, Kind, mach beine Hand auf, bier schenke ihn die beine Dufaten; davon schaffe dir an, was du brunchst."

Das Rind ftarrte brein und antwortete nicht. Und

taum hatte Severin den Müden gewendet, als es ihm halbalant nachrief: "Ich nehr" nichts geschent," und ihm dasse den Andaten nachscherten. Biele die des geschen hatten, kamen auf Amrei zu und schimpften auf sie hinein und eben als sie daran waren, sie zu mißhandeln, wurde sie wiederum von der Kodelbäuerin, die sie schon einmal mit Worten beschült hatte, von den rohen Händen gerettet. Auch sie verlangte indes, daß Amrei wenigstens Severin nacheile und ihm dante; doch Amrei gad auf keinerlei Kede eine Antwort; sie bieß karr, sie das ach ihre Beschültserin von ihr abließ. Nur mit großer Mühe sand ihre Beschültserin von ihr abließ. Nur mit großer Mühe sand waren, nahm ihn sogleich in Berwahrung, um ihn dem Pssieger der kinder zu überzeben.

Dieses Ereignis brachte ber kleinen Amrei einen selflamen Ruf im Dork. Man sagte, sie sei doch erst wenige Tage bei ber schwarzen Marami' und habe schon ganz beren Art und Weise. Man sand es unerhört, daß ein Kind aus solcher Armuthei einen solchen Stolz haben könne, und indem man ihr biesen Stolz auf allen Wegen und Stegen vorwarf, ward sie bessen erst techt inne, und in ber jungen Kinderseele regte-sich ein Troth, ihn nur besto werd werden der der kind der Arami' that auch das Ihrige um solche Stimmung zu bestigten, den mie sagte: "Es tann einem Armen tein größeres Glück geschahrt, daß vern man es für stolz hält; daburch ist man bewahrt, daß vebes auf einem herumtrampett und noch versangt, daß man sich dafür bedanke."

Im Winter war Amrei sehr viel bei bem Krappenzacher und hörte ihn besonders gern geigen. Ja ber Krappenzacher sagte ihr einmal bas große Lob: "Du bist nicht dumm, " benn Amrei hatte nach einem langen Geigenspiel bemerkt: "Es ist doch wunderlich, wie so eine Geige den Athem so lange anhalten fann; das kann ich nicht. Und wenn baheim in ftillen Winternächten die chwarze Warann' sintletnde und schauereregende Zaubergeschickten ergählte, da sagte Amrei mehrmals tief aufathmend wenn sie zu Ende waren: "D Marann', ich muß jeht Athem schöpfen, ich hab', so lang Ihr gesprochen habt, den Athem anhalten millien."

Bar bas nicht ein Zeichen tiefer hingebung an alle Borfommuffe, und boch wieder ein Merkmal freier Beobachtung berfelben und besonders des eigenen Berhaltens babei?

Das Beste ist aber, daß auf die Kinder elementarische Kräfte einwirken, die nicht fragen: was wird daraus werden?

Niemand achtete sehr auf Amrei, und biese sonnte träumen, wie es ihr in den Sinn tam und nur der Lehrer sagte einmal in der Gemeinberathsstigung: sold ein Kind sei ihm noch nicht vorgesommen; es sei trohig und nachgiebig, träumerisch und vachsam, und in der That bisdet sich schon früh dei allem sindischen Selfstwergessen ein Gestühl der Selfstwerantwortläckeit, eine Wehrhaftigkeit im Gegensage zur Welt, ihrer Gitte und Bosheit in der kleinen Amrei aus; während Dami bei allen kleinen Anässen weinend zur Schwester fam und ihr klagte. Er hatte immer Mittels mit sich selber, und wenn er in Kaufhändeln von Spielgenossen niedergeworsen wurde, klagte er: "Ig, weil ich ein Walsselfnib bin, schlagen sie mich. D wenn das mein Bater, meine Mutter wüsteltund dann weinte er doppelt über die erfahrne Until. Dami ließ ich von allen Menschen zu effen schenken und wurde baburch gefräßig, während Amrei mit Wenigem vorlieb nahm und sich doburch äußerst mäßig gemöhnte. Selbst bie wilbesten Buben sürchieten Amrei, ohne daß man wuste, woran sie ihre Kraft bewiesen hate, während Dami vor ganz kleinen Jungen davon lief. In der Schule war Dami stets spielerisch, er bewegte die Kilfe und bog mit der Hand die Eden der Blätter um während er las. Umrei dagegen war stets zierlich und gebandt, aber sie weinte oft in der Schule, nicht wegen der Strasen, die sie siehls befam, sondern fo oft Dami gestraft wurde.

Am meisten konnte Amrei den Dami vergnügen, wenn sie ihm Rathfel schenkte. Roch immer saßen die beiben Kinder viel am hause ihres reichen Pflegers, balb bei Bagen, balb beim Badosen hinter dem Hause, an dem sie sich von außen wörmten, besonders im Herbste. Und Amrei fragte: "Bas ist das Beste am Badosen?

"Du weißt ja, ich fann nichts errathen," erwiederte Dami flagend.

"So will ich bir's sagen: Das Beste am Bachofen ift, bag er das Brod nicht selber frist." Und auf ben Bagen vor dem Hause beutenb fragte Amrei: "Was ist lauter Loch und halt boch?"

Dhne lange auf Antwort zu warten, fette fie gleich bingu: "Das ift Die Rette."

"Bett biefe Rathsel fchentst bu mir," sagte Dami und Amrei erwiederte: "Ja, bu barfft sie aufgeben. Aber flesst bu bort bie Schafe kommen? Bett weiß ich noch ein Rathsel."

"Nein," rief Dami "nein, ich tann nicht brei behalten, ich hab' genug an zweien."

"Nein, das mußt noch hören, sonst nehm ich bie an, me es ja nicht zu vergesten: "Rette. Selberfressen, um es ja nicht zu vergessen: "Rette. Selberfressen, um es ja nicht zu vergessen: "Ruf welcher Seite haben die Schafe die mehre. Pack der Seite haben die Schafe die mehre. Bei der Belang hinzu, umd Dami sprang dadon, um seinen Kameraden die Räthsel aufzugeben. Er hielt beide Haben sest die Räthsel aufzugeben. Er hielt beide Haben sest die Räthsel aufzugeben. Ar hielt beide Käthsel und wolle sie nicht verlieren. Alls er aber bei den Kameraden aikam, wusste er doch nur noch das von Kameraden aikam, wusste er doch nur noch das von der Rette, und des Romeraden aikam, wusste er doch nur noch das von der Rette, und des Romeraden aikam, dusste er doch nur noch das von nicht gefragt hatte, und der viel zu greß dazu war, sagte schnelbe unter Attester. den er gar nicht gefragt hatte, und der viel zu greß dazu mar, sagte schnelbe zurfälle und vielerum weinend zu seiner Schwester zurfälle.

Die Rathfelfunft ber fleinen Umrei blieb aber nicht lange verborgen im Dorfe und felbft reiche, ernfthafte Bauern, bie fonft mit Niemand, am wenigsten mit einem armen Rinbe viel Worte machen, liefen fich berbei, ba und bort ber fleinen Umrei ein Rathfel aufzugeben. Daß fie felber viele bergleichen mufte, bas fonnte fie von ber fdmargen Marann' baben, aber baf fie Rengefette fo oft zu beantworten verftanb. bas erregte allgemeine Berwunderung. Umrei hatte nicht mehr unaufgehalten über bie Straffe ober auf's Welb geben tommen, wenn fie nicht balb ein Mittel bagegen gefunden hatte. Gie ftellte als Befet feft, baf fie Niemanben ein Rathfel lofe, bem fie nicht auch eines aufgeben burfe. Gie aber mußte folche ju brechfeln, baf man wie gebannt mar. Noch nie mar im Dorfe einem armen Rinbe fo viel Beachtung jugewenbet worben als ber fleinen Amrei. Aber je mehr fie heran wuchs, um so weniger Aufmerksamteit wurde ihr geschenkt; benn die Menschen betrachten nur die Blüthen und die Früchte mit theilnehmendem Ange, nicht aber jenen langen Uebergang, wo das Eine jum Andern wird.

Noch bevor Umrei aus ber Schule entlaffen murbe, gab ihr bas Schidfal ein Rathfel auf, bas fchwer zu

löfen mar.

Die Rinber hatten einen Dhm, ber fieben Stunben von Salbenbruun, in Fluorn Solzbauer mar; fie hatten ibn nur Ginmal gefeben bei bem Begrabniffe bes Baters, er ging hinter bem Coultheig, ber bie Rinber an ber Sand führte. Geitbem traumten bie Rinber viel von bem Ohm in Fluorn. Man fagte ihnen oft, er fabe bem Bater abnlich und nun maren fie noch mehr begierig ibn zu feben, benn wenn fie auch noch manchmal glaubten, Bater und Mutter mußten ploplich fommen, es fonnte ja gar nicht fein, bag fie nicht mehr ba maren, fo gewöhnten fie fich boch nach und nach baran, bie Soffnung aufzugeben und um fo mehr, je mehr Jahre vergingen in benen fie bas Grab ber Eltern mit Bogelbeeren bestedten, und nachbem fie icon lange ben Ramen ber Eltern auf ein und bemfelben fcmargen Rreuze lefen tonnten. Much ben Ohm in Fluorn vergagen fie faft gang, benn fie borten viele Jahre nichts von ibm. Da murben bie beiben Rinber eines Tages in bas Saus ihres Bflegere gerufen. Dort fag ein Dann, groß und lang und mit braunem bartem Gefichte.

"Kommet her, Kinber," rief ber Mann ben Eintretenben gu. Er hatte eine raube, trodene Stimme. "Kennet ihr mich nicht mehr?"

Die Rinber faben ibn mit aufgeriffenen Augen an.

Erwachte in ihnen eine Erinnerung an ben Klang ber väterlichen Stimmte? Der Mann fuhr fort: "Ich bin ja eures Baters Bruber. Komm her, Lisbeth! Und auch bu, Dami!"

"Ich heiße nicht Lisbeth! Ich beiße Amrei!" sagte bas Mädden und weinte. Es gab bem Ohm keine Sand. Ein Gefälh der Berfrembung machte es zittern, weil der Ohm es bei salschem Ramen genannt. Es mochte füßen, baß da nicht die rechte Anhänglichkeit war, wo man seinen Kamen nicht mehr wuste.

"Wenn Ihr mein Ohm feid, warum wiffet Ihr benn nicht mehr wie ich heiße?" fragte Amrei nochmals.

"Du bist ein bummes Kind, gleich gehst bu hin und giebst ihm die Hand, berrschte ber Robelbauer und seine bann zu bem Fremben halblaut hingu: "Es ist ein unebenes Rind. Die schwarze Marann' hat ihm allerlei Bundertliches in ben Ropf gesett und du weißt ja, es ist nicht geheuer bei ihr."

Umrei schaute sich verwundert um, und gab dem Ohm gitternd die Hand. Dami hatte das schon früher gethan und fragte jett: "Ohm, hast du uns auch was mitgebracht?"

"Sab' nicht viel jum Mitbringen; ich bring' euch selber mit, ihr geht mit mir. Weisit du, Amret, daß as gar nicht brad ist, daß du beinen Ohm nicht gern has? Du haft ja senst Niemand auf ber Welt. Wen halt du benn sonst noch? Somm bester her, da setz bich neben mich — noch naber. Seight du? bein Dami, ber ist viel gescheiter. Er sieht auch mehr in unsere Familie, aber du gestörft doch auch zu uns."

Eine Magt tam und brachte viele Mannetleiber und legte fie auf ben Tifch.

"Das sind beines Brubers Meiber, "sagte ber Robelbaner zu bem Fremben und biese fuhr zu Amrei sort: "Siehst du? das sind beines Baters Aleiber, die nehmen wir jest mit und ihr geht auch mit, zuerst nach Muorn und bann über ben Bach."

Amrei berührte zitternb ben Nock bes Katers und seine blaugestreiste Weste. Der Ohm aber hob die Aleiser auf, wies auf die zertragenen Ellbogen hin und sagte zum Nobelbauer: "Die sind nicht viel werth, die lasse ich mit nicht hoch anschlagen, und ich weiß nicht einmal, ob ich die brilben in Amerika tragen kann ohne ausgespottet zu werben.

Amrei faste frampshaft einen Rockzipfel. Daß man bie Kleiber ihres Baters wenig werth namnte, an die sie wie an ein fostbares und unbezahlbares Kleinob gebacht hatte, bas schien sie zu franken, und bas diese Rleider in Amerika getragen und bort ausgespottet werben sollten, bas Alles verwirrte sie sast, und überhaupt, was sollte benn bas mit Amerika?

Sie wurde barüber bald aufgestärt, denn die Robelbäuerin kam und mit ihr die schwarze Marann' und die Robelbäuerin sagte: "Hört einmal, Mann, ich meine, das geht nicht so schnell, daß man die Kinder da mit dem Nann nach Amerika schick."

"Es ist ja ihr einziger leiblicher Bermanbter, ber Bruber bes Josenhans."

"3a freilich, aber er hat bis jest nicht viel bavon gezeigt, daß er ein Berroandter, und ich meine, man tann das nicht ohne ben Gemeinberath, und ber kann's nicht einmal allein. Die Kinder haben hier ein heimathsrecht, und das kann man ihnen nicht im Schlaf nehmen, benn Die Rinber tonnen ja noch nicht felber fagen, mas fie wollen. Das beift einen im Schlaf forttragen."

"Deine Umrei ift aufgewedt genug, bie ift jest breigebn, aber gefdeiter ale eine anbere von breifig Jahr, bie weiß mas fie will," fagte bie fcmarge Marann'.

"3hr beibe hattet follen Gemeinberath werben," fagte ber Robelbauer "aber ich bin auch ber Meinung, baf man bie Rinber nicht wie Ralber am Strid nimmt und fortgiebt. But, laffet ben Dann felber mit ibnen reben, nachber läft fich fcon weiter feben mas ju machen ift; er ift einmal ihr natürlicher Annehmer und bat bas Recht Baterftelle an ihnen ju vertreten, wenn er will. Sor' einmal, geb bu jett mit beinen Bruberefinbern ein wenig por's Dorf hinaus und ihr Weiber bleibet ba, es rebet ihnen Reines ju und Reines ab."

Der Solzbauer nahm bie beiben Rinber an ber Sanb und verlieft mit ibnen Stube und Saus.

"Bobin wollen wir geben?" fragte er bie Rinber auf ber Strafe.

"Wenn bu unfer Bater fein willft, geb mit uns beim; ba brunten ift unfer Saus." fagte Dami.

"3ft es benn offen?" fragte ber Dbm.

"Rein, aber ber Roblenmathes hat ben Schluffel, er hat une aber noch nie hineingelaffen. 3ch fpringe voraus und hole ben Goluffel." Und behend machte fich Dami les und fprang babon.

Amrei fam fich wie gefeffelt vor an ber Sant bes Dhme und biefer rebete boch jest mit gutraulicher Innigfeit in fie binein, er ergablte fast wie ju feiner Entschulbigung, baf er felber eine fcmere Familie habe, fo baß er fich mit Frau und fünf Rinbern nur mit Roth 3

fortbringen fonnte. Run aber erhalte er von einem Manne, ber groke Balbungen in Amerita befite, freie Ueberfahrt und nach fünf Jahren, wenn er ben Balb umgerobet babe, ein grofies Adergut vom beften Boben als freies Gigenthum. 218 Dant gegen Gott, ber ibm bas für fich und feine Rinter beicheerte, babe er fich fogleich porgefetst, eine Boblthat ju thun und bie Rinber feines Brubers mitzunehmen; er wolle fie aber nicht zwingen, und nehme fie überhaupt nur mit, wenn fie ibn von gangem Bergen gern batten und ibn als ibren zweiten Bater betrachteten. Umrei fab ibn nach biefen Worten groß an. Wenn fie es nur batte machen fonnen, bag fie biefen Dann liebte! Aber fie fürchtete fich faft vor ibm; fie wußte nichts bagegen ju thun. Und bag er fo plöglich wie aus ben Wolfen fiel und verlangte: bab mich lieb! bas machte fie eber wiberfacherifch gegen ibn.

"Wo ist benn beine Frau?" fragte Amrei. Sie mochte wol fühlen, daß eine Frau sie milber und allmäliger angesaft bätte.

Amrei stanben bie Thranen in ben Augen bei biefen Worten und boch fonnte fie nichts fagen, fie fühlte fich

fremt biefem Maune gegenüber. Geine Stimme bewogte fie, aber wenu fie ihn anfah, mare fie gerne entfloben.

Da fam Dami mit bem Schluffel. Amrei wollte ibm benfelben abnehmen, aber er gab ibn nicht ber. In ber eigenthumlichen vebantifden Bemiffenhaftigfeit ber Rinber fagte er, baf er bes Roblenmathefen Frau beilig verfproden habe, ben Schluffel nur bem Dhm ju geben. Diefer emrfing ibu und Umrei war's, als ob fich ein zaubervolles Bebeimniß aufthue, ba ber Edluffel jum erften Dale im Colofe raffelte und jest fich brebte - bie Rlinte bog fich nieter und bie Thure ging qui. Gine eigenthumliche Gruftfalte hauchte aus bem fcmargen Sausflur, ber zugleich als Rüche gebient batte. Auf bem Beerbe lag noch ein Saufden Mide, an ber Stubentbure maren noch bie Anfangebuchftaben vom Caspar Delchior Balthes und barunter bie Jahrzahl vom Tobe ber Eltern mit Areibe angeschrieben. Amrei las fie laut, bas batte noch ber Bater angeschrieben. "Coun." rief Dami, "ber Achter ift grate fo gezogen, wie bu ibn machft, und wie's ber Lehrer nicht leiben will, fo von rechts nach lints." Amrei mintte ibm ftill ju fein. Gie fant es fürchterlich und funbhaft, baf ber Dami bier fo laut fprach, bier, mo es ihr war wie in ber Rirche, ja wie mitten in ber Emigfeit, gang außerhalb ber Welt und boch mitten brin. Gie öffnete felber bie Stubentbure. Die Stube mar finfter wie ein Grab, benn bie Laben maren geschloffen und nur burch eine Rite brang ein gitternber Connenftrabl berein und juft auf einen Engelfopf am Rachelofen, fo bag ber Engel zu lachen ichien. Umrei fiel erichredt nieber, und ale fie fich aufrichtete, batte ber Dom einen Fenfterlaben geöffnet und warme Luft brang von außen berein. Sier

innen war es so talt. In ber Stube war nichts mehr von Haubrath als eine an bie Wand genagelte Bant. — Dort hatte die Mutter gesponnen und bort hatte sie die Handen Amrei's zusammengesügt und sie striden gelebrt.

"So, Kinber, jest wollen wir wieber geben," sagte ber Ohm, "ba ist nicht gut sein. Kommet mit zum Bader, ich tauf Iebem ein Weißbrob; ober wollet ihr lieber eine Brezel?"

"Rein, noch eine Beile bableiben," fprach Amrei und ftreichelte immer ben Blat, worauf bie Mutter gefeffen batte. Muf einen weifen Rled an ber Banb beutenb fubr fie bann halblaut fort: "ta bat unfere Rufut8ubr gehangen und bort ber Golbatenabicbieb von unferm Bater und ba find bie Strange Barn gebangen, Die Die Mutter gesponnen bat; fie bat noch feiner fpinnen tonnen als bie fdmarge Marann', ja bie fdmarge Marann' bat's felber gefagt: immer einen Schneller mehr aus tem Bfund als iebes Anbere und alles fo gleichling - ba ift fein Knötele brin gewesen, und fiehft ba ben Ring ba oben an ber Dede? Das ift icon gemefen, wenn fie ba ben 2miru gemacht bat. Wenn ich bamale icon bei Berftanb gemefen mare, batte ich nicht zugegeben, bag man ber Mutter ibre Runtel vertauft, es mare mein Erbftud; aber es bat fich niemand unferer angenommen. D Mutter lieb! o Bater lieb! wenn ihr es muftet, wie wir berumgestoffen worben find, es thate euch noch jammern in ber Seligfeit."

Amrei fing laut an zu weinen und Dami weinte mit. Selbst ber Ohm trodnete sich eine Thräne und brang nochmals barauf, bag man jeht fortgebe, benn es ärgerte

ibn zugleich, bag er fich und ben Rinbern biefes unnötbige Berzeleib gemacht; Amrei aber fagte ftreng: "Wenn Ihr auch gebet, ich gebe nicht mit."

"Wie meinst bu bas? Du willst gar nicht mitgeben?"
Ameri erschard, sie ward jete ert inne, was sie gesagt batte, und soft mochte es ihr sien, als wenn bas eine Eingebung gewesen wäre, aber sie erwiederte bald:

"Rein, vom Antern weiß ich noch nichts. 3ch meine nur fo, gutwillig gebe ich jeht nicht aus bem Haus, bif ja ich Alles wiedergesehen habe. Komm Dami, du bift ja mein Bruder, somm mit auf den Speicher, weißt? wo wir Berstedens gespielt haben, hinterm Ramin; und dann wollen wir zum Femster nausgusten, wo wir die Worches getrodent haben. Weißt nicht mehr, das schöne Guldenstüdt, das der Bater dassie besommen hat?

Es raschelte etwas und tollerte über ber Dede. Alle brei erichrafen. Aber ber Ohn fagte schnell: "Bleib ba, Dami, und bu auch. Was wollet ihr ba oben? Höret ihr nicht, wie bie Mauf' raffeln?"

"Romm du nur mit, die werden uns nicht fressen," prängte Amrei, aber Dami erslärte, daß er nicht mitgebe, und obgleich Amrei innerlich Hurcht hatte, safte sie sich voch ein Herz und ging allein zum Speicher hinauf. Sie fam aber bald wieder zurüd, leichenklaß, und hatte nichts als einen Bilfchel altes Kimmesstreh in der hand.

"Der Dami geht mit mir nach Amerila," sagte ber Ohm zu ber Hungutrefenben, und biese erwieberte, bas Stroh in ber Hand zerbrechenb: "Ich habe nichts bagegen. Ich weiß noch nicht was ich thue, aber er kann auch allein gehen."

"Rein," rief Dami, "bas thu' ich nicht. Du bift

bamals mit der Landfriedbäuerin nicht gegangen, wie sie bich hat mitnehmen wollen, und so gehe ich auch nicht allein, aber mit bir."

"Ann benn, so überleg bir's, du bift gescheit genug,"
ichloß ber Ohn, verriegelte wiederum ben Laden, so daß
man im Finstern ftand, brängte bann bie Kinder zur Studentstür und zum Hansstur hinaus, verschloß die Hansthüre und ging, bem Kohlenmackes ben Schliffel vieder zu bringen und dann mit Dami allein in's Dorf hinein. Roch aus der Ferne rief er Amrei zu: "Du haft noch die mergen Frilb Zeit, dann geh' ich sort, ob ibr mitgebet oder nicht."

Amrei war allein und fie schaute ben Weggehenben nach, und es sam ihr seltsam vor, bag ein Mensch vom andern weggehen kann. "Dort geht er hin und er gehört boch zu bir und bu zu ibm."

Seltsant Wie es im wirtlichen Traume geht, daß das blos leise Angeregte sich in ihm erneuert und mit allerlei Bundertlicheiten versticht, so erging es seht Amrei im wachen Traume. Nur gang slichtig hatte Dami von der Beggnung mit der Landriedbürerin gesprochen; ihr Webusten twar halb erlossen in der Erinnerung, und setzt wachte es wieder hell auf vie ein Bild ans vergangenen vorgeträumtem Leben. Umrei lagte sich soll kaut: "Werweis, oh sie nicht auch manchmal so plöglich, man kann nicht sagen woher, an dich deutt, und vielleicht seitst den in dieser Minnte und hier, bort unten hat seitse die in die bersprochen, daß sie die Angereichen. Warrei lagte und bie folglich wan bie versprochen, daß sie die Angespreichen. Warrum bleiben nur die Bäume sehen, daß man sie allgeit sieht? Warum wird nicht auch ein Wort so eines Waum, das wird vie ein Baum, ba

ftebt feft und man fann fich bran halten? 3a, es fommt nur barauf an, ob man will, ba bat man's fo gut wie einen Baum . . . und mas fo eine ehrenbafte Bauerin faat, bas ift feft und getreu, und fie bat boch auch geweint, weil fie fort mufte von ber Beimath, und ift boch fcon lang binaus verheirathet aus bem Dorfe und bat Rinber, ja, und ber Gine beifit Johannes." Amrei ftanb an bem Bogelbeerbaum und legte bie Sant an feinen Stamm und fagte: "Du, warum gebft benn bu nicht fort? marum beifen bich bie Menichen nicht auch ausmanbern? Bielleicht mare bir's auch beffer anbersmo. Aber freilich, bu bift ju groß und bu haft bich nicht felber bergefett, und wer weiß, ob bu nicht an einem anbern Ort verfameft. Man tann bich nur umbaden und nicht verfeten. Dummes Zena! 3ch bab' ja auch von ba meggemufit. 3a. wenn's mein Bater mare, ba muft' ich mit ihm geben. Er bat mich nicht zu fragen, und wer viel fragt, gebt viel irr'. Es fann mir niemanb ratben, auch bie Marann' nicht. Und beim Dbm ift's boch fo. er bentt: ich thu bir Butes und bu mußt mir's wieber bezahlen. Wenn er bart gegen mich ift und gegen ben Dami, weil er ungeschickt ift, und wir geben auf und bavon. ... Wobin follen wir bann in ber milben fremben Belt? Und bier tennt uns jeber Menfch und jebe Bede, jeber Baum bat ein befanntes Geficht. Belt, bu fennft mich?" fagte fie wieber aufschauenb ju bem Baum. "D wenn bu reben fonnteft! Du bift boch auch bon Gott gefchaffen, o warum tannft bu nicht reben? Du haft both auch meinen Bater und meine Mutter fo gut getannt, warum fannft bu mir nicht fagen, mas fie mir ratben murben? D lieber Bater, o liebe Mutter, mir

ist so web, daß ich sort soll. Ich habe doch bier nichts und sast niemand, aber mir ist's, als milst ich aus dem warmen Bett in den kalten Schnee. It das, was mir so weh shut, ein Zeichen, daß ich nicht sort soll? Ist das das rechte Gewissen, daß ich nicht sort soll? Ist and der Dimmel, ich weiß es nicht. Wenn jeht nur eine Stimme vom himmel kan't und that' mirs sagen."

Das Kind gitterte von innerer Angst und ber Zwiespalt bes Lebens ihrt sich jum erstenmal schreiend in ihm auf. Und wieder sprach sie halb, halb bachte sie, aber jett entischlossen:

"Wenn ich allein mare, ba weiß ich fest, ich ginge nicht, ich bliebe ba; es thut mir ju weh; und ich fann mir icon allein forthelfen. But, mert bir bae. Alfo Eins haft bu feft, mit bir felber bift bu im Reinen. Ja, aber mas ift bas fur ein bummes Denten! Wie fann ich mir's benn benten, bag ich allein mare ohne ben Dami? 3d bin ja gar nicht allein ba, ber Dami gebort ju mir und ich ju ihm. Und fur ben Dami mar's boch beffer, er mare in einer Batersgemalt; bas that' ihn aufrichten. Bogu brauchst bu aber einen Anbern? fannst bu nicht felber für ihn forgen, wenn's nothig ift? und wenn er fo eingeheimst wirb, ich feh' fcon, ba bleibt er fein Lebenlang nichts als ein Anecht, ber Bubel für anbere Leute; und wer weiß, wie bie Kinber bes Dhms gegen uns finb. Weil fie felber arme Leute finb, werben fie bie Berren gegen uns fpielen. Rein, nein, fie find gewiß brav und bas ift fcbon, wenn man fo fagen fann: Guten Tag, Better, auten Morgen, Baf. Wenn nur ber Dhm eine von ben Rinbern mitgebracht batt', ba fonnt' ich viel besser reben, und könnte auch Alles besser erfundschaften. O lieber Gott, wie ist das Alles auf einmal so schwer."

"Bobin mit bem Füllen?" rief ber Roblenmathes aus seinem Fenster einem jungen Burfden zu, ber ein schönes junges Füllen am halfter führte.

"Der Robelsomer hat's verkauft," lautete die Antwort, und bald wieherte das Füllen weiter unten im Khale. Amrei, die kas hörte, mußte wieherunt vensten:
"Ja, so ein Thier verlauft man von der Mutter weg und die Phutter weiß es saum; und wer's begahlt, der hotse eigen; aber einen Menschen fann man nicht saufen und wer nicht will, sür den gieht's tein Halfen. Und bert sommt iest der Modelsoner mit seinen Pferden, und das groß Küllen springt neben her. Du wirst auch balt einzesphannt. Und vielleicht wirst du auch versauft. Ein Mensch

wird nicht gefauft, er verbingt fich bloft. Go ein Thier friegt fur feine Arbeit feinen anbern Lohn als Effen und Trinfen und braucht auch fonft nichts, aber ein Denfc friegt noch Gelb bagu ale Lobn. 3g. ich fann jett Dagt fein und von meinem Lohn thu' ich ben Dami'in bie Lehre, er will ja auch Maurer werben. Und wenn wir beim Dom fint, ift ber Dami nicht mehr fo mein wie jest. Und borch, jett fliegt ber Staar beim, ba oben ine Saus, bas ihm noch ber Bater hergerichtet und er fingt noch einmal luftig. Und ber Bater bat bas Saus aus alten Brettern gemacht. 3ch weiß noch, wie er gefagt bat, baf ein Stagr nicht in ein Saus von neuen Brettern gieht, und fo ift mir's aud . . . . Du Baum, jest weiß ich's: Benn bu raufcheft, fo lange ich beute noch ba bin, fo bleibe ich ba." . . . Und Umrei borchte tief auf. Balb mar's ibr ale raufchte ber Baum, bann aber fah fie nach ben 3meigen und biefe maren unbewegt, fie mußte nicht mehr mas fie borte.

Mit larmendem Geschnatter tam es jeht herbei und eine Staubwolfe ging voraus. Es war die Ganfeheerde, die vom Holderwasen hereinsam. Amtei ahmte vor sich hin lange das Geschnatter nach.

Die Mugen fielen ihr ju, fie mar eingefdlummert.

Ein ganzer Frühling von Blüthen war aufgebrochen in biefer Seele und die Blüthensdamme im Thale, die den Rachthau einfogen, schiedten ihre Tüfte hinüber zu dem Kinte, des eingeschafen war auf der heimatherde von der es sich nicht trennen konnte.

Es war schon lange Racht als sie erwachte und eine Stimme tief: "Anrei, voo bist du?" Sie richtete sich auf und antwortete nicht. Sie schaute verwundert nach den Sternen, und es war ihr, als ob diese Stimme vom

Himmel täme; erst als sich die Stimme wiederholte, erkannte sie bem Ton ber Marann' und antwortete: "De bin ich!" Und jest tam bie schwarze Marann' und sagte: "D das ist gut, daß ich dich gefunden habe. Im gangen Dorf sind sie wie närrisch. Der Eine sagt: er bade bich im Walde geschen; ber Alwere ist die im Felde begegnet, wie du jammernd bahin getannt dist und auf teinen Ruf die umgelehrt hast. Und mir iste gewegen als wenn ten in den Teich gestrungen wärst. Prauchft die nicht zu stürchten, liebes Kind, drauchft nicht zu entstlieben. Es kann dich Niemand zwingen, daß du mit beinem Ohm aechs."

"Wer hat benn gefagt, bag ich nicht will?"

Plotlich fuhr ein tafcher Windhauch burch ben Baum, bag er machtig raufchte.

"Und freilich will ich nicht!" fchlof Amrei und hielt bie Sand an ben Baum.

"Komm heim, es bricht ein arges Better los, ber Bind wird's gleich ba haben," brängte bie schwarze Marann'.

Bie taumelnd ging Amrei mit ber schwarzen Marann' in's Dorf hinein. Was mar benn bas, daß die Menschen ist burch hete und Bak ber trend gefesen haben wollten ober sprach bas nur die Marann'? Die Nacht war stockuntel und nur plößlich seuchteten rasse Blige und ließen die Haufer mur bellen Tageslicht erscheinen, so bas das Auge gestlendet wurde und man stüllsehen muster, und war ber Blit verschwunden, so sah man gar nichts mehr. Im eigenen heimathsborste waren die beiten wie in er Fermbe verirrt und schritten nur unsscher workarts. Dazu wirkelte ein Stand auf, so daß man vor Betändung

faft nicht vom Flede tam; in Schweiß gebabet arbeiteten fich bie Beiben vorwärts und tamen endlich unter schwer fallenben Tropfen an ihrer Behaufung an.

. Ein Binbftog rig bie Hausthure auf und Amrei fagte:

"Thu' bich auf."

Sie mochte an ein Märchen gebacht haben, wo fich auf ein Rathfelmort ein Zauberschloß aufthut.

## 5. Auf dem folderwafen.

Als am andern Morgen der Ohm tam, erklarte Annei, daß sie babliebe. — Es lag eine selfsame Wischung von Bitterfeit und Bohlwollen darin als der Ohm sagte: "Freilich, der artest deiner Mutter nach, und die hat nie etwas von uns wissen wollen; aber ich tann den Dami allein nicht mitnehmen, wenn er auch ginge. Der kann noch sange Richts als Brod effen; du hättest es auch verdienen kömen."

Amrei entgegnete, baß fie bas vor ber hand hier zu Lande wolle, und baß fie mit ihrem Bruber fpäter, wenu ber Ohm noch fo gut gesinnt bleibe, ja zu ihm kommen könne.

In der Art, wie nun der Ohm seine Theilnahme für die bei kimber andbruktle, wurde der Entischus Aufwerle weiteras schwankend, aber in ihrer besondern Weise wagte sie des nicht kund zu geben; sie sagte mur: "Grüßet mir and Eure Kinder und saget ihnen, daß es mir recht hart ist, daß ich meine nächsten Annerwandten gar nie gesehen hab', und daß sie jest weit über's Weer ziehen und ich sie jest vielleicht mein Tedenlang nicht mehr fese."

Der Dhm machte fich rafch auf und gab nur noch Amrei ben Auftrag, ben Dami von ihm zu gruffen, er habe teine Zeit mehr, ihm Lebewohl zu fagen. Er ging bavon.

Als balb barauf Dami fam und bie Abreife bes Dbm's erfuhr, wollte er ihm nachrennen und felbft Amrei mar faft entichloffen bagu; aber fie begmang fid wieber, bem nicht nachzugeben. Gie rebete und that ale ob Jemand ihr jebes Wort und jebe Regung befohlen batte, und boch fcmeiften ihre Gebanten fort bie Wege nach, bie jett ber Dhm ging. Gie ging mit ihrem Bruter Sant in Sant burch bas Dorf und nidte allen Leuten an, bie ibr begegneten. Gie mar ja jett erft wieber gu Mulen gurudgefehrt. Dan batte fie ja fortreißen wollen und fie nieinte, alle Unteren mußten ebenfo frob fein wie fie felber; aber fie merfte falt, bag man fie nicht nur gern geben ließ, fontern bag man ihr fogar gurnte, weil fie nicht gegangen war. Der Rrappengacher madte ibr bie Mugen auf, indem er fagte: "3a Rind, bu baft einen Trottopf und bas gange Dorf ift bir bos, weil bu bein Bliid mit Buffen von bir geftoffen baft. Wer weif, ob's ein Glud gemefen war', aber fie nennen's jest fo, und mer bich anfiebt, rechnet bir bor, mas bu Alles aus ber Gemeinte Darum mad', bag bu balb aus bem öffentlichen Mimofen fonimft."

"Ja, was foll ich machen?"

"Die Robelbauerin möchte bich gern in Dienft nehmen, aber ber Bauer will nicht."

Amrei mochte fühlen, daß sie sich sortan boppelt tapfer hatten milfie, damit sie fein Borwurf treffe, weder von sich noch von Andern, und sie fragte baher abermals: "Bisse 3hr benn gar nichts?"

"Freilich, bu mußt bich nur vor nichts ichenen als vorm Betteln. Saft benn nicht gehort, bag ber narrifche

Fribolin gestern ber Kirchkäuerin zwei Ganfe tobtgeschlagen bat? Der Ganshirtenbienst ift nun leer und ich rathe bir, nimm bu ihn."

Das war nun balt geschehen und am Mittag trieb Amrei tie Ganfe auf ben Helberwasen, wie man ben Beiteplat auf ber leinen Anhöhe beim hungerbrunnen nannte. Dami balf ber Schwester getreutlich babei.

Die schwarze Maranu' war integ sehr unzufrieden mit bieser neuen Bedienstung und behauptete, wehl nicht mit Unrecht: "Es geht einem sein Lecentan nach, wenn man se einen Dienst gehabt hat; die Leute vergessen's einem nie und sehen einen immer brauf an, und es bestimt sich Jedes, dich einnal in Dienst zu nehmen weit es heißen wird: das einnal in Dienst zu nehmen weit es heißen wird: das ist ja die Sanschierin; und wenn man bich auch and Barmberzigsteit nimmt, triegst bu schleckten Lohn und schlechten Behandlung, ba heißt es immer: das ist gut geung sit bie Sanschierin."

"Das wird nicht so arg fein" erwieberte Amrei, "und 3hr habt mir ja viel huntert Geschichten ergablt, wie eine Gauschirtin Königin geworben ift."

"Das war in alten Zeiten. Aber wer weiß, bu bift noch von ber alten Welt; manchmal ift nir's gar nicht als wärst bu ein Kind, wer weiß, bu ale Seele, vielleicht gefciebt bir noch ein Bunder."

Der himmeis, daß sie noch nicht auf der untersten Stufe ber Ehrenleiter gestanten, sendern daß es noch etwas gede, wedurch sie herabseige, machte Amrei plöslich stutzig. Bur sich selber eroberte sie nichts weiter daraus, ader sie dustete es fortan nicht mehr, daß Dami mit ihr die Gänse hitete. Er war ein Maun, er sollte einer werden, und ihm sonnte es schachen, wenn man ihm einst

nachfagte, baß er vormals bie Gänje gehittet habe. Aber mit allem Eifer fonnte sie ihm bas nicht star machen, und er tregte mit ihr; benn so itt es immer: geraden n bem Punste wo bas Berständniß aushört, beginnt eine innere Berbrossenblik. Die innere llmnacht überscht sich in äußeres Umrecht und erfobrene Kränfuna.

Amrei freute fich fast, baß Dami viele Tage fo bos mit ihr fein tonnte; er lernte bod jest an ihr sich gegen bie Welt zu stemmen und auch feinen eigenen Willen zu behaupten.

Dami bekam inbes auch bald ein Amt. Er wurde von seinem Psieger bem Robelbauer als Bogelcheuche benutzt; er urfte im Baumgarten bes Robelbauern ben gangen Tag die Rassel breber, um die Spertinge von den Frühltrichen umd aus den Salatbeeten zu verschenden, aber er gab das Amt, das im Anfangs als Spiel veranitat batte. bald vieler auf.

Es war ein fröhliches aber auch ein mithfames Amt, bas Amrei übernemmen hatte; besondrers war es ihr oft schwer, daß sie nichts zu machen wußte, wodurch sie die Thiere an sich seifelte. Ja, sie waren kaum von einander zu unterschein. Und es war nicht uneben, was ihr einst die sowarze Warannt, als sie aus dem Mosofrunnenwalte kam, darüber sagte, "Die Thiere, die in heerten leben, sind alle jedes sir sich allein damm."

"Und ich mein' auch" feite Amrei fort: "Die Ganfe find beswegen dumin, weil sie zu vielerlei können; sie können schwimmen und laufen und sliegen, sind aber nicht im Wasser, nicht auf bem Boben und nicht in ber Luft recht taheim und bas macht sie dumm."

"Ich bleib' babei" entgegnete bie schwarze Marann'

In ber That bilbete sich auch ein einsieblerisches Immen in Amrei aus, seitsam burchzogen von allerie beller Lebenscherchung. Wie fie bei allem Träumen und Betrachten emsig forstrickte und teine Masche sallen ließ, und voie hier an ber heck beim holgbirnenbaum ber betäubenbe Rachtschatten und bie erfrischenbe Erbbeere io nahe beieinandberwachsen, daß sie salt durch eberschen Burzel zu sprossen schenen, so war klares Ausschauen und träumerisches Jindammern im herzen bes Kindes nahe bei einandber.

Der Solbermafen mar fein einfam abgelegener Blat. ben bie ftille Dardenwelt, braus es glimmt und glipert, gerne beimfucht. Mitten burch ben Solberwafen führte ein Felbweg nach Enbringen und nicht weit bavon fanben bie verfdiebenfarbigen Grenapfable mit ben Babrenfdilbern zweier Berren, beren Lanber bier an einander fliegen. Dit Aderfuhrmert allerlei Art zogen bier bie Bauern vorüber und Danuer, Frauen und Datchen gingen bin und ber mit Sade, Genfe und Gidel. Die Lanbigger ber beiben Lanber tamen auch oft vorüber und ber Flintenlauf gliterte bon fernber und noch weit nach. 3a Umrei wurde faft immer vom Enbringer Lanbiager begruft, wenn fie am Bege faß, und fie follte mandmal Austunft geben ob nicht Diefer und Jener bier vorbeigefommen fei; aber fie mufite nie einen Befcheib, vielleicht auch verhehlte fie ihn aus jener innern Abneigung bes Bolfes und befonbere ber Dorffinder, bie bie Landjager fur allzeit gewaffnete Feinde ber Menichheit halten, Die ba umgeben und fuchen wen fie verfdlingen.

Der Theisles . Mang, ber hier am Bege bie Steine Mopfte, rebete fast fein Bort mit Amrei; er ging verbroffen Auerbad. Bartubele.

von Steinhaufen zu Steinhaufen und sein Klopfen war nach unaufhörlicher als das Piden des Spechtes im Woosbrunnenwalde und gehörte mit zu dem Schrillen und Zirpen der Heuschrecken in den nahen Wiesen und Kleeselbern.

Aber über alles menichliche Getriebe binüber murbe Amrei boch oft in's Reich ber Traume getragen. Frei fcwang fich ihre Seele binauf und wiegte fich im unbegrengten Mether. Wie bie Lerchen in ber Luft fingen und inbeln und nichts bavon wollen; wo ift bie Grenze bes Aders von Diefem und Jenem? ja wie fie fich binmegfdwingen über bie Grengpfable ganger Lanber, fo mußte bie Geele bes Rinbes nichts mehr von ben Schranfen, bie bas beengte Leben ber Birflichfeit fest. Das Bewohnte wird jum Bunber, bas Bunber wird jum Alltäglichen. Bord, wie ber Rufud ruft! Das ift bas lebenbige Echo bes Balbes, bas fich felbft ruft und antwortet; und fett fitt ber Bogel über bir im Bolgbirnenbaum, barfft aber nicht aufschauen, fonft fliegt er fort. Wie er fo laut ruft, fo unermublich! wie weit bas tont, wie weit man bas bort! ber fleine Bogel hat eine ftartere Stimme ale ein Menich. Get' bich auf ben Baum, ahme ihn nach, man bort bich nicht fo weit als ben fauftgroffen Bogel. Still. vielleicht ift es boch ein verzauberter Bring und plötlich fängt er an ju reben. Ja, gieb bu mir nur Rathfel auf. laft mich nur befinnen, ich finbe ichon bie Auflofung und bann erlofe ich bich, und wir gieben in bein golbenes Schloft und nehmen bie fcmarge Marann' und ben Dami mit und ber Dami beirathet bie Bringeffin, beine Gomefter; und wir laffen ben Johannes von ber fcmargen Marann' in ber gangen Welt fuchen und wer ibn finbet friegt ein

Königreich. Ach, warum ist benn bas Alles nicht wahr? und warum hat man benn bas Alles ausgebacht, wenn es nicht wahr ist?

Babrent tie Gebanten Amrei's fiber alle Grengen binguegegangen maren, fublten fich auch bie Banfe unbefdrantt und thaten fich gittlich an benachbarten Rlee- ober gar Berften = und Saferadern. Mus ihren Traumen ermachent fcbeuchte bann Umrei mit fcmerer Dube bie Banfe wieber gurud, und wenn biefe Freibeuter bei ihrem Regimente angefommen waren, wuften fie gar viel gu ergablen von bem gelobten Lanbe mo fie fich gutlich gethan: ba mar bes Ergablene und Schnatterne fein Enbe und noch lange fprach ba und bort eine Bans wie traument ein bebeutsames Wort por fich bin und ba unt bort ftedte eine ben Schnabel unter bie Alfigel und traumte in fich binein. Und wieber trug es Amrei binauf. Schau. bort fliegen bie Bogel, fein Bogel in ter Luft ftrauchelt, auch bie Schwalbe nicht in ihrem Rreugfluge; immer ficher. immer frei. D! wer nur auch fliegen fonnte! Wie mußte bie Welt aussehen von ba oben mo bie Lerche ift. Budbe! Immer bober, immer bober und weiter und weiter! 3ch fliege in Die weite Welt zu ber Lanbfriebbauerin, und febe mas fie macht und frage ob fie noch mein gebentt.

"Gebentft bu mein in fernen Lanben?"

So sang Amrei plöglich aus all bem Denken, Schwirren und Sinnen heraus. Und ihr Athem, ber beim Gebanken bes Fluges tiefer und rascher gegangen war, als schwebte sie schon wirklich in höherer Luftschichte, wurde wieder rubig und gemessen.

Aber nicht immer glüben bie Wangen in maden Traumen, nicht immer leuchtet bie Conne bell in bie offenen Bluthen und in bie mogente Caat. Roch im Frühling tamen jene nafitalten Tage, in benen bie Bluthenbaume wie frierende Fremblinge fteben und Tagelang laft fich Die Conne taum bliden und ein ftarres Frofteln geht burch Die Ratur. nur bisweilen unterbrochen vom Aufzuden eines Binbftofee. ber Bluthen von ben Baumen reifit und forttragt. Die Lerde allein jubilirt noch in ben Luften, wohl über ten Bolfen, und ber Fint ftont feinen flagenben Ton aus vom Solzbirnenbaum, an beffen Stamm gelebnt Amrei ftebt. Der Theisles-Mang bat fich weiter unten beim rothangeftrichenen hölgernen Rreuge unter bie Linbe geftellt und jest in ftreifweißen Schüttern praffelt ber Bagel bernieber, und bie Banfe ftreden bie Schnabel empor, wie man fagt, bamit es ihnen bas weiche Siru nicht einfclage; aber ba briben hinter Enbringen ift's fcon bell und bie Conne bricht balb bervor, und bie Berge, ber Balb, Die Felber, Mles fieht aus wie ein Menfchenantlit bas fich in Furcht ausgeweint hat und unn bellalangent in Freude ftrablt. Die Bogel in ber Luft und von ben Baumen jubeln und bie Ganfe, bie fich im Betteridauer aufammengebrängt und bie Gdnabel verwundert aufgeftredt batten, magen fich wieber auseinander und grafen und ichnattern und befprechen bas porübergegangene Ereignif mit ber jungen flaumweichen Brut, Die rergleichen noch nicht erlebt bat. -

Gleich nachdem Amrei vom erften Unwetter fiberfallen worben war, hatte fie für fünftige Fälle Berjoge getroffen. Sie trug immer einen leeren Kornfact, ben fie noch vom Bater ererbt hatte, mit hinand auf ben Ganstrieb. Bwei gefreuzte Aexte mit bem Ramen bes Baters waren noch beutlich auf bem Sade abgemalt, und bei Gewitten beefte sie sich mit bem Sade zu und wöcklet sich sich sich son wie unter einem schültenben Dache und schaute sinein in ben unschsteren wilden Rampf am bimmel. Ein latter Schauer, ber in Wehmuth überzing, wollte sich gar oft Amee's bemächtigen, sie wollte weinen über ihr Schiffal, das sie so allein, verlassen von Bater und Mutter, hinaus fellle; aber sie gewann schon früh eine Kunft und eine Kraft, die sich sich verlassen wie bei bei Ehränen hinabwürgen. Das macht die Augen frisch und boppelt bell mitten in allem Trübsal und aus ihm berans.

Amrei bezwang ihre Wehmuth befonbere in Erinnerung an einen Spruch ber fcmargen Marann': Ber nicht will, baf ibm bie Sanbe frieren, muß eine Rauft machen. Amrei that fo, geiftig und forperlich, fab trotig in bie Belt binein und balb tam Beiterfeit über ibr Antlit; fie freute fich ber prachtigen Blite und abmte leife bor fich ben Donner nach. Die Ganfe, bie fich wieber aufammengebudt batten, ichauten wieber feltfam brein, fie batten's aber boch aut; alle Rleiber, bie fie brauchen, find ihnen auf ben Leib gewachfen und filr bas was man ihnen im Frühling ausgerupft hat, ift fcon wieber anberes ba, und jett ba bas Wetter vorliber ift, jubelt wieber alles in ber Luft und auf ben Baumen und bie Banfe freuen fich bes feltenen Schmaufes; in brangenben Saufen gerren fie an Schneden und Frofden, bie fich berausgemaat baben.

Bon bem taufenbfältigen Sinnen, bas in Amrei lebte, erhielt nur die fcmarze Marann' bisweilen Kunbe, wenn

sie vom Walbe fommend ihre Holglaft und ihre in einem Sade gefangenen Waitafer und Wirmer bei ber hirtin abfiellte. Da fagte Amrei eines Tages: "Baf', wistet Ihr auch warum ber Bind weht?"

"Rein, weißt benn bu's?"

"Ia, ich hab's gemerkt. Gudet, Alles was wöchst mut sich unthun. Der Begel da sliegt, der Köfer da kriecht, der Saf, der Hiricht, das Pferd unt alle Thiere die laufen, und der Bisch schwinkt und der Krofch auch, mut der Krofch auch leich der Mehren der Krofch auch leich der Alle der Mehren der Krofch auch der Krofch auch krofch der Krofch der Krofch der Krofch der Krofch auch krofch krofch auch krofch der Krofch krofch

Die schwarze Marann' sagte in ber Regel auf solche Kundgebungen nichts weiter als ihren gewohnten Spruch: "Ich bleibe babei, in bir stedt bie Seele von einem alten Einstebel."

Nur einmal half bie Marann' ben ftillen Betrachtungen Umrei's auf eine anbere Spur.

Die Bachtel sching bereits im hohen Roggenfelde und neben Amrei sang saft einen gangen Tag umausschicht eine Felderche am Boden, sie wanderte hin und her und sang immer so innig, so in's tiesste derz hinein, es war wie ein Sangen ber Lebenslust. Das klang noch viel schwere als die Tone ber himmelsserche, die sich aufchwingt in die Lust, und ostmals kam der Bogel gang nahe und Amrei sagte siel klant vor sich him: "Barum

tain ich bir's nicht sagen, daß ich bir nichts thun mill? Bleib mur da!" aber der Begel war schen und verstente sich immer vollen. Und Amres sagte schuell überlegt vor sich hin: "Es ist doch wieder gut, daß die Bögel schen sind, man könnte ja sonst die dieblischen Eretlinge nicht vertreiben." Alls am Mittag die Waxanur kam, gagt Amrei: "Ich am Wittag die Waxanur kam, gagt kimrei: "Ich möcht nur wissen, was so ein Begel den lieben langen Aug zu sagen hat, und er schwätzt sich gar nicht aus "

Darauf erwiederte die Marann': "Schan, so ein Thiereim tann nichts bei sich behalten und in sich himein reben, im Menschen aber spricht sich immer Etwas in ihm sert, das hört auch nie auf, aber es wird nicht lant; da sind Gedanken, die singen, weinen und reden, aber gang sill, man hört's selber taum; so ein Bogel aber, wenn er zu singen ausgehört hat, ist fertig und frist oder ichtaft."

Als die schwarze Maraun' mit ihrer Holztraget fortging, schaute ihr Amrei lächelnb nach: "die ist jest ein stüllsingender Bogel" dachte sie und Nieunand als Sonne sah wie das Kind nach lange vor sich hintächelte.

Tag auf Tag lebte Umrei so bahin, Stundenlang tonnte sie träumerisch pussehen, wie der Schatten vom Geweige des Hohlberten fich von dem Winde auf der Erde bewegte, daß die dunkeln Buntte wie Ameisen durcheinantertrochen, dann starte sie wieder auf eine seitnebenden Beitembart, die am Simmel gläuste, oder auf jagende slücksige Wolfen, die einander fortschoen. Und wie draußen im weiten Kaume, so standen und jagten, siegen und zeschiesen auch eine Saume, so standen und jagten, siegen und zeschiesen auch auch eine der Seitnes allersei Wolfenbilder, unsassisch und nur vom Augenblid Dasein

und Gestalt empfangend. Wer aber weiß, wie bie Woltenbildungen braußen in ber Weite und im engen herzeneraum zersließen und fich manbeln?

Wenn ber Frühling anbricht über ber Erbe, bu tanuft nicht faffen all bas taufenbfältige Reimen und Sproffen auf bem Grunbe, all bas Gingen und Jubeln auf ben 3meigen und in ben Luften. Gine einzige Lerche faffe fest mit Auge und Dbr, fie fdwingt fich auf, eine Beile fiehft bu fie noch wie fie bie Flügel folägt, eine Beile unterfcheibeft bu fie noch als bunteln Buntt, bann aber ift fie verfchmunben bem Muge und auch bem Dhr. Du borft nur noch ein Gingen und weißt nicht von wannen es tommt. Und fonnteft bu nur einer einzigen Lerche im freien Raume einen gangen Tag laufden, bu murbeft boren, baf fie am Dorgen, am Mittag und am Abend gang andere fingt; und fonnteft bu ihr nachfpuren vom erften jaghaften Frublingsjauchgen an, bu murbeft boren, wie gang anbere Tone fie im Frühling, im Commer und im Berbfte in ihren Befang mifcht. Und ichon über ben erften Stoppelfelbern fingt eine neue Lerchenbrut.

Und wenn der Früßling anbricht in einem Menschengemitthe, wenn die gange Welt sich auftunt, vor ihm, in ihm, du kansch die kaufend Simmen die es umfließen, das tausendsältige Knospen auf dem Grunde und wie es immer weiter gedeißt nicht sassen und festhalten. Du weist nur noch, daß es singt, dasse frocht.

Und wie fiill lebt sich's bann wieder, wie eine festgewurgelte Pstanze. Da ist der Wiefenzaun beim Holgibrnenbaum, die Schlehen blüben früh auf und werden nur selten zeitig. Und welch eine schöne Blüthe hatte die Dehlberer, wie träftig bussete das und jeht sind schon tleine Birnen daraus geworben und icon färben sie fich roth und auch die giftige Einsbeere beginnt schon schwarz zu werben. Es kommen jene hellen, schwittressen Gententege, wo der himmel so wolkenloß blau, daß man den ganzen Tag den Halbmond, und wie er sich denn kall und beider abnimmt, wie ein seingezirkließ Wöllich am himmel steht. Draussen in der Nachur jund im Menschengemithte ist es wie ein leises Albemanhalten vor einem Ziele.

Das war bald ein Leben auf bem Wege ber burch ben holberwassen führt! Schnellrasselnd fuhren bie seeren Leiterwagen bahin und darauf sagen Frauen und Kinder und lachten, auf- und niedergehoben vom Schittern des Wagens wie vom Lachen, und dann suhren die garbenbeladenen Wagen leise und nur manchmal frächzend heimwärts und Schnitter und Schnitterinnen gingen nebenher.

Amrei hatte von der reichen Ernte fast nicht mehr als ihre Ganfe, die sich manchmal in teder Zudringlichfeit an die beladenen Wagen herandrängten und eine herunterhängende Nehre abrauften.

Menn das erste Stoppesselb brausen im Fetdagbreite fich aufthut, kommt bei aller Freude über den eingeheimsten Erntelegen doch auch ein gewisse Bangen in das Menschengemith; die Erwartung ist Erstüllung geworden, und wo alles so wogend kand wirbe ein um kass. Die Edit wandelt sich. Die Sommer wendet sich zur Keige.

Der Brunnen auf bem holberwafen, in beffen Abfluß ich bie Banfe behaglich tummelten, hatte bas beste Baffer in ber Gegenb und bie Borliberziehenben verfaumten selten, an ber breiten Robre zu trinten, mahrenb ihr Zugvieh indest vorauslief; sich ben Mund abwischent und ben Davongeeilten nachschreiend lief man ihm bann nach. Und andere träntten vom Feld heimtehrend hier ihr Zugvieh.

Amei erward sich die Gunst vieler Menschen durch einen kleinen irdenen Tops, den sie sich von der schwarzen Warann' erbettelt hatte, und so ost nun ein Borübezischerter sich nach dem Brunnen begad, sam Amrei herbei und sagte: "Da könnet Ihr besser trinken." Bei der Rückgabe bes Topses ruste mancher freundliche Blick bald has sie auf übr und das that ihr so wohl, daß sie sind bie unter, wenn Leute vorübergingen ohne zu trinken. Sie sand dann mit ihrem Topse beim Brunnen, ließ voll kaufen und gos aus und wenn all dieses Beichengeben nichts half, überrassche sie de dasse mit einem unwerhossten Balt, überrassche sie

Eines Tages fam ein Bernerwägelein mit zwei stattlichen Schimmeln baber gefahren, ein breiter oberländischer Baner nahm ben Doppelfich fast vollends ein. Er bielt am Wege und fragte:

"Mable! haft bu nichts, baß man ba trinken fann?" "Freilich, ich bol' fcon." Bebend brachte Amrei ihr

Gefäß voll Baffer herbei.

"Ab!" sagte ber Oberlander, nachdem er einen guten Bug gethan und absett, und mit triesenbem Munde suhr er tann, halb in ben Krug hinein sprechent, fort: "Es gibt boch in ber gangen Welt tein solches Wasser mehr."

Er sehte wiederum an und winfte dabei Amrei, daß sie sill sein solle, denn er hatte eben wieder mädtig gu rinten begonnen, und es gehört zu ben besonderen Unannehmlichfeinen, während bes Trintens angesprochen zu werben. Man trinkt in haft und fpurt ein Druden bavon.

Das Kind ichien bas zu verstehen und erft nachbem ber Bauer ben Rrug gurudgegeben, fagte es:

"Ja, bas Baffer ift gut und gefund, und wenn Ihr Eure Pferbe tranten wollt, für bie ift es besonders gut; fie friegen feinen Strangel."

"Meine Gaul' find heiß und burfen jeht nicht faufen. Bift bu von Salbenbrunn, Mäble?"

"Freilich!"

"Und wie heißt bu?"

"Amrei."

"Und wem gehörft bu?"

"Niemand mehr. Mein Bater ift ber Josenhans gewefen."

"Der Josenhans, ber beim Robelbauer gebient hat?" "Ja!"

"Ja:"

"Dab' ibn gut gefannt. Ift hart, baß er fo frift hat fterben miffen. Wart, Rind, ich geb bir wool." Er botte einen großen Leberbeutel aus ber Tafche, fuchte lange barin und sagte endich: "Sah! ba, ninun!"

"Ich will nichts geschenkt, ich banke, ich nehm' nichts." "Rimm nur, von mir kannst schon nehmen. Ist nicht

ber Robelbauer bein Bfleger?"

"Ja wohl."

"Batt' auch was Gescheiteres thun konnen, als bich jur Gansbirtin machen. Bebut bich Gott!"

Fort rollte ber Bagen und Amrei hielt eine Munge in ber Sanb.

"Bon mir tannft fcon nehmen. . . Ber ift bem ber Mann, bag er bas fagt, und warum gibt er fich nicht

ju erfennen? Ei bas ift ein Grofchen, ba ift ein Bogel brauf. Run, er wird nicht arm bavon und ich nicht reich."

Den ganzen Tag bot Amrei feinem Borüberziehenden mehr ihren Topf an. Sie hatte eine geheime Scheu, baß sie wieder beschenkt werden könnte.

Als sie am Abend heim tam, sagte ihr die schwarze Marann', baß ber Robelbauer nach ihr geschickt habe, sie solle gleich zu ihm kommen.

Amrei eilte gu ihm und ber Robelbauer fagte gu ihr beim Gintritte :

"Bas haft bu bem Lanbfriedbauer gefagt?"

"3ch tenne feinen Canbfriebbauer."

"Er ift ja heut bei bir gewesen auf bem Holbermafen und hat bir was geschenkt."

"Ich hab' nicht gewußt wer es ift und ba ift sein Gelb noch."

"Das geht mich nichts an. Sag offen und ehrlich bu Teufelsmäble: habe ich bir zugeredet, baß du Ganshirtin werden sollh? Und wenn du es nicht noch heut' am Tage aufgibst, bin ich bein Pfleger nicht mehr. Ich sassen is werden bei bei pfleger nicht mehr. Ich sassen in den nicht nachsgen."

"3ch werbe allen Menschen berichten, baß 3hr nicht bran Schulb seit; aber ben Dienst ausgeben, bas kann ich nicht, ben Sommer über wenigstens bleib' ich babei. 3ch nung ausssibren, was ich angefangen bab."

"Du bist ein hageblichenes Gemächs," schloß ber Bauer nub verließ die Stube; die Bäuerin aber, die trant im Bette lag, rief: "Du hast Recht, bleib nur so, ich prophezeie die's, daß dies noch gut geht. Man wird noch in hundert Jahren von Einem das Glidt hat im Dorfe sagen: dem gehts wie des Brosi's Severin und

wie bes Jofenhaufen Amrei. Dir fällt bein troden Brot noch in ben Honigtopf."

Die franke Robelbauerin galt für überhirnt, und von einer mahren Gespensterfurcht gepadt, ohne ihr eine Ant-

wort ju geben, eilte Umrei bavon.

Der schwarzen Marann' erzählte Amrei, daß ihr ein Buntber geschehen sei: der Lanbriebbauer, an bessen Frau sie so oft beute, habe mit ihr geredet, sich siere beim Robelbauer angenommen und ihr etwas geschenkt. Sie zeigte mun bas Geldhild. Da rief die Marann' ladjend:

"Ja, bas batt' ich von felbst errathen, baß bas ber Lambfriedbauer gewesen ift. Das ist ber Aechte! Schenkt ber bem armen Kind einen falichen Grofchen."

"Warum ift er benn falfch?" fragte Amrei und Thränen schoffen ihr in bie Augen.

"Das ift ein abichatiger Bogeles- Grofchen, ter ift nur anberthalb Kreuger werth."

"Er hat mir eben mur anberthalb Kreuger ichenken wollen," fagte Amrei streng. Und hier zum ersten Mad zeigte sich ein innerer Widerspruch Amrei's mit ber schwarzen Marann'. Diese frente sich sast über jede Boshaftigfeit, die sie von den Mentschen hörte, Amrei dagegen legte gene Alles zum Guten aus, sie war immer glüdlich, und so sehr sie sich auch in der Einfamteit in Träume versor, sie erwartete doch in der That Nichtet, sie war iberrassch von Allem was sie bekam und war stets dant-bar dafüt.

"Er hat mir nur anberthalb Areuzer schenken wollen, nicht mehr, und das ift genug und ich bin gufrieden." Das sagte sie noch oft trobig vor sich hin, währent bie einsam ihre Suppe ab, als hpräche sie noch mit ber Marann', die gar nicht in ber Stube war und unterbegite Ziege molf.

Roch in der Nacht nähte sich Amrei zwei Flicken zusammen und dem Grossen dazwischen, hinz das wie ein Amulett um den Hase und derheite im der Harse. Se vor als ob der geprägte Begel auf der Münze alletlei in der Bush, darauf er ruste, wecke; denn voll innerer Luft sang und summte Amrei allerlei Lieder, Tagelang dem Morgen bis zum Abend, und dachte sie immer wieder hinaus zu dem Landfriedbauer; sie kannte jest den Bauer und die Bünerin und hatte von Beiden ein Andenken, und es war ihr innmer, als ließe man sie um noch eine Weile da, dann sommen, das ließe man sie nur noch eine Weile da, dann sommen, der Bernerwögelein mit den zwei Schimmeln, den siehen der Bauerseleute und hosen sie Schimmeln, den siehen zweiße erzählt jett der Bauer dassein von det Begenig mit ihr.

Mit seltsamen Blid starte sie oft in den Herbshimmel, er war so hell, so wolfenrein; und auf der Erde, da sind die Beisen noch so grün und der Sans liegt zum Dörren darauf gebreitet wie ein seines Net, die Zeitlosen schauch aussischen auf und die Raden stiegen darüber hin und ihr schwarzes Gesieder glügert hell wonnenglanz; tein Aufzug weht, die Kisse weiden auf den Steppelädern, Beitschenlaufen und Singen tönt von allen Aedern und der Heiden und ber Holdbirnenbaum schauert sitll in sich zusammen und schützelt die Blätter ab. Der herbfi ist da.

So oft Amrei jest Abends heimkehrte, ichaute fie bie ichwarze Maranu' fragend an, fie meinte, biefe muffe ihr sagen, bag ber Landfriedbauer geschiat habe, um fie

abzuholen, und mit ichmerem Bergen trieb fie bie Banfe auf bie Stoppelfelber, bie fo entfernt maren bom Bege und immer wieber lentte fie nach bem Solbermafen. Aber icon ftanben bie Beden blatterlos, bie Lerchen gwitfcherten taum mehr in ichwerem nieberem Fluge, und noch immer fam feine Radricht, und Amrei batte ein tiefes Bangen por bem Winter, als wie vor einem Rerfer. Gie troftete fich nur mit bem Lohne, ben fie jett erhielt, und ber war allerbings reichlich. Reine ihrer Untergebenen mar gefallen, ja nicht einmal eine flügellahm geworben. Die fcmarge Marann' verfaufte nicht nur bie Febern, bie Amrei gefammelt batte, ju gutem Breife, fonbern wies auch Amrei an, baf fie fich nicht nach altem Brauche neben bem allgemeinen Belblobn ein Stud Rirdweihfuchen geben laffe für jebe einzelne Bans bie fie gebütet batte: fie ließ fich vielmehr ben Ruchen in Brob vermanbeln, und fo hatten fie faft ben gangen Winter bollauf Brot, freilich oft febr altbadenes, aber Amrei batte, wie bie fdmarge Marann' fagte, lauter gefunde Mausgabne, mit benen fie alles fnuppern fonnte.

Als man im Dorfe nichts als Dreschen hörte, fagte Amrei einmal: "Den gangen Sommer lang bort bas Korn in ber Aehre nichts als Lerchensang, und jeht schlagen ihm bie Menschen mit bem Dreschsiegel auf ben Kopf; bas flingt gang anders."

"In bir ftedt eben ein alter Einflebel," lautete wieberum ber Enbreim ber ichmargen Marann'.

## 6. Die Gigenbratterin.

Gine Frau, Die ein einfam abgefdiebenes Leben führt, fich ihre Rahrung gang allein focht und brat, nennt man eine Eigenbratlerin und eine folche bat in ter Regel auch noch allerlei Befonterheiten. Riemant batte mehr Recht und mehr Reigung eine Gigenbratlerin gu fein ale bie fdmarge Marann', obgleich fie nie etwas zu braten batte, benn Sabermus und Rartoffeln und Rartoffeln und Sabermus maren ihre einzigen Speifen, Gie lebte immer abgefonbert in fich binein und verfehrte nicht gern mit ben Menfchen. Rur gegen ben Berbft mar fie ftete voll haftiger Unruhe, fie plauberte um biefe Beit viel por fich bin und rebete auch bie Menfchen von freien Studen an. befontere Fremte, bie burch bas Dorf gingen; benn fie erfunbigte fich, ob bie Maurer von ta und bort fcon jur Binterraft beimgefehrt feien und ob fie nichts von ibrem Jobannes berichtet batten. Wenn fie bie Leinwant, bie fie ben Commer fiber gebleicht batte, noch einmal fochte und auswufd und babei bie gange Racht aufblieb, murmelte fie ftets vor fich biu. Man verftant nichts bavon, nur ber 3mifdenruf mar beutlich, benn ba bieft es: "Das ift für bich und bas ift für mid;" fie fprach namlich taglich gwölf Baterunfer für ihren Johannes, aber

in ber Wafchnacht da wurden sie zu unzähligen. Und wenn der erste Schnee siel, war sie immer besonders beiter. Bet giebt's feine Kreiei mehr draugen, jest sommt er gewiß heim. Sie sprach dann oft mit einer weißen henne im Gitter und sagte ihr, daß sie steren musse, wenn der Johannes komme.

Co trieb sie's nun schon viele Jahre und bie Leute im Dorfe ließen ab, ihr vorzuhalten baß es narrisch sei, immer an bie Beimtehr bes Johannes zu benten, aber fie ließ sich nicht bekehren und wurde ben Menschen unbeimlich.

In biefem herbste murben es num achtzehn Jahre seitbem ber Johannes bavon gegangen war, und jedes Jahr wurde Johann Michael Winfler als verschollen ausgeschrieben in der Zeitung bis zu seinem sintzigsten Jahre. Er samb jeht gerade im sech und breifigsten.

Im Dorfe ging die Sage, Johannes sei unter bie Bigeumer gegangen, und die Mutter biett auch einmal einen jungen Bigeumer bassen; der Berschollenen auffallend ähnlich sah; er war auch so "psossign" (untersetzt, hatte die gleiche dumte Geschätesfarbe und sohen es nicht ungern zu haben, dass man ihn sin en Johannes hielt; der die Butter hatte ihn auf die Probe gestellt, sie hatte noch das Gesangbuch und den Consirmandenspruch des Johannes und wer den nicht kennt und nicht anzugeben weise, wer seine Pathen sind, und was mit ihm geschehen ist, wer seine Pathen sind, und was mit ihm geschehen ist, an dem Tage als des Brosse Severin mit der Engländerin ankam und später als der neue Kath-hausbrunnen gegraben wurde, wer diese und andere Merchausbrunnen gegraben wurde, wer diese und andere Merchengtie die Marann' immer den jungen Jigenner so oft

er in bas Dorf fam und bie Rinber auf ber Strafe fcrieen ihm: Johannes! nach.

Der Johannes wurde als militärpslichtig auch als Americker ausgeschieben und obgleich die Mutter sogte, das er als "in tein" unter dem Wag durchgeschichtigti ware, wuste sie boch, daß er bei der Heiner Etraße nicht entgese und sie meinte, er läme nur desmegen nicht wieder, und es war nun gar setziam wie sie in Einem Athem um das Wohl des Schues und um dem Tod des Landessürsten bettet; denn man hatte ihr gesagt, daß wenn der rogierende Kürst flürke, der Thronfolger beim Regierungsantritt allgemeinen Straserlaß für alles Gescheben verfünden verbe.

Sches Jahr ließ sich die Marami' vom Schullehrer das Blatt schenken, in dem Johannes ausgeschrieden war, umb sie logte es zu seinem Gesangduch; aber dieße Jahr war es gut, daß die Marami' nicht lesen tennte, und der Lehrer schenke ihr ein anderes Blatt statt best gewünschen. Denn ein seltsames Gemurmel ging durch das ganze Dorf. Wo Zwei sei einander standen sprach man davon und da sieß est: "Der schwarzen Marami' sagt man nichts. Das brings sie vier schwarzen Marami' sagt man nichts. Das brings sie wer der den der sie des Regier der die Bohen und verschieden des Brais angesommen, der, laut einer Wittsschung aus Algier durch alle hoßen und niederen Lenter die zum Gemeinderath die Rachricht gab, daß Johannes Winkler von Habenbrunn in Algier bei einem Vorpossengeschte gestallen sie.

Man fprach im Dorfe viel bavon, wie wunderlich es fei, baß so viele hohe Aemter fich jest um ben tobten Johannes so viel bemubten. Aber am Schlusse bes fo wohlgeleiteten Berichtestroms hielt man ihn auf. In ber Gemeinberath Situng wurde beschlen, bag man ber schwarzen Marann' nichts bavon sage. Es ware Unrecht, ihr noch die paar Jahre ihres Lebens zu verbittern, indem man ihr ihren letzten Trost raute.

Statt aber die Nadyricht geheim zu halten, hatten die Gemeinteräthe nichts Tiligeres zu thun als es daheim anspuplautern und nun vonste das gange Dorf davon bis auf die schweimen Auflein. Ein Ieder betrachtete sie mit seltspamen Blick; man sürchstet sich vor ihr, daß man sich verrathe, man rechete sie nicht an, man kantte saum übrem Grusse. Es bedurfte der gangen eigenthilmichen Art der schwerzen Marannt, um daburch nicht berwirrt zu werden. Und sprach ja einmal Jemand mit ihr und ließ sich versteiten vom Lode des Johannes zu reben, so geschah es nur in jener vermuthlichen und beschwichtigenden Weise, die sich sie sich sie sich sie fich versten gan und gebe war und die Wenarun glauste jetet been so wenig daran als ehebem, denn von dem Tottenschien sprach ja Wiemand.

Es ware wol besser gewesen, auch Amrei hätte nichts bavon gewust; aber es sag ein eigener verführerischer Reiz darin, dem Unberührbaren so nahe als möglich zu sommen und darum sprach Jedes mit Amrei von dem traurigen Ereignisse, warnte sie, der schwarzen Marann' etwas davon zu sagen und wollte wissen, od es nicht umgebe im Hunngen, teine Träume habe, od es nicht umgebe im Hungen. Amrei war immer innerlich voll Zittern und Beben. Sie allein war der sichwarzen Marann' so nahe und hatte etwas, was sie vor ihr verborgen halten mußte. Ams die Leute, dei denen die schwarze Marann' ein kliebe zur Miethe datte, hielten es nicht mehr aus

in ihrer Rabe, und fie befundeten ibr Mitleid querft bamit, baß fie ihr bie Diethe auffunbigten. Aber wie feltfam bangen bie Dinge im Leben gufammen! Eben burch biefes Ereignif erfuhr Umrei Leib und Luft, benn bas elterliche Saus öffnete fich wieber; Die fcmarge Marann' jog in baffelbe und Umrei, bie Unfange voll Beben barin bin und berging, und wenn fie Feuer anmachte und wenn fie Baffer holte, immer glaubte: jest muffe bie Mutter tommen und ber Bater, fant fich boch nach und nach wieber gang beimifch in bemfelben. Gie fpann Tag und Racht bis fie fo viel erübrigt batte, um vom Roblenmathes bie Rudutsuhr, Die ihren Eltern gehört hatte, wieber ju taufen. Bett hatte fie boch auch wieber ein Stud eigenen Sausrath. Aber ber Rudut batte Roth gelitten in ber Frembe, er hatte bie Balfte feiner Stimme verloren, bie andere Balfte blieb ihm im Salfe fteden, . er rief nur noch "Rud" und fo oft er bas that fette Umrei in ber erften Beit immer bas anbere "Rud!" bingu fast unwillfürlich. 218 Amrei barüber flagte, baf bie Rudufoubr nur noch balb tonte und überbaudt nicht mehr fo fcon fei wie in ihrer frühen Rindheit, ba fagte bie Marann':

"Ber weiß, wenn man in späteren Jahren dos vieber befäne was einen in der Kindheit gang glidflich gemacht hat, ich glaube, es hätte auch nur noch den halben Schlag wie deine Rudulsuhe. Wenn ich's dir nur lehren fönnte, Rind! es hat mir viel gefoltet, bis ichs gelernt hobe: Whinfo' dir nie was von gestern! Aber freilich, se etwas kann man nicht schenen; das triegt man nur sin einen halben Schoppen Schweig und einen halben Schoppen Tyränen gut durcheinander geschüttelt. Das

fauft man in teiner Apothet'. Sang bich an nichts, an teinen Menschen und an teine Sache, bann tannft bu fliegen."

Die Reben ber Marann' waren wild und ichen zugleich und fie tamen nur heraus in Dammerzeit, wie bas Wild im Walbe.

Es gelang Umrei nur fcmer, fich an fie ju gemobnen. Die fcmarge Marann' fonnte bas Rudrufen nicht leiben und bing bas Schlaggewicht an ber Uhr gang aus, fo bag bie Uhr nur noch mit bem Benbelichlag bin und bervidte, aber feine Ctunbe mehr laut angab. ichwarzen Marann' mar bas Sprechen ber Uhr gumiber, ja fogar bas Tiden ftorte fie und bie Uhr blieb enblich gang unaufgezogen, benn bie Marann' fagte, fie habe allzeit bie Uhr im Ropfe und es war in ber That wunderbar wie bas eintraf. Gie mufite ju jeber Minute anzugeben, wie viel es an ber Beit fei, obaleich ibr bas febr gleichgultig fein tonnte: aber es lag eine besondere Gewedtheit in ber Barrenten und wie fie immer bingusborchte, um ihren Cobn tommen gu boren, fo mar fie eigenthumlich mach, und obgleich fie Riemand im Dorfe befuchte und mit Riemanten fprach, mußte fie boch Alles, felbft bas Bebeimfte mas im Dorfe vorging. Gie errieth es aus ber Art wie fich bie Menfchen begegneten, aus abgeriffenen Worten. Und weil bies munberbar erfchien, mar fie gefürchtet und gemieben. Gie bezeichnete fich felbft gern nach einem landläufigen Ausbrud als eine "alterlebte Frau," und boch mar fie außerft behend. Jahraus jahrein af fie täglich einige Bachholberbeeren und man fagte: bavon fei fie fo munter und man febe ihr ihre 66 Jahre gar nicht an. Eben bag jest bie beiben Gechfe bei ihr

bei einander ftanben, lieft fie auch nach einem alten Bortfpiele, obgleich man nicht recht baran glauben wollte, als Bere betrachtet merben. Dan fagte: fie melte ibre fcmarge Riege oft ffunbenlang und biefe gebe immer gar viel Mild, aber bie fcmarge Marann' giebe mabrent fie melte nur immer ben Ruben beffen, ben fie baffe, bie Mild aus bem Guter, befonbers auf bes Robelbauern Bieb babe fie es abgefeben, und bie große Buhnergucht, bie bie fdmarge Marann' trieb, galt auch fur Bererei; benn mober nahm fie bas Futter für fie, und mober tonnte fie immer Gier und Bubner verfaufen? Freilich fab man fie oft im Commer Maitafer, Beufchreden und allerlei Burmer fammeln, und in monblofen Rachten fab man fie wie ein Irrlicht burch bie Graben foleichen; fie trug einen brennenben Gpabn und fammelte bie Regenmurmer bie ba berausichlichen und murmelte allerlei babei. Ja, man fagte, baf fie in ftillen Binternachten mit ihrer Biege und ihren Bubnern, bie fie bei fich in ber Stube überminterte, allerlei munberliche Gefprache hielte. Das gange bon ber Schulbilbung verfcheuchte wilbe Beer ber Beren- und Baubergeschichten machte wieber auf und wurde an bie ichwarze Marann' geheftet.

Sie machte sich Borvwürse barüber und bagte: sie sei eine schlechte Mutter und klagte, es sei ihr immer, als wenn ihr die Alge ihres Iohannes nach und nach verschwinden, als ob sie vergesse, was er da und da gethan hake, wie er gesächt, gesungen und geweint und wie er auf den Baum gestettert und in den Graden gesprungen sei.

"Es mare boch fchrectlich," fagte fle, "wenn einem bas nach und nach fo verfcwinden fonnte, bag man nichts Rechtes mehr bavon weiß." und fie erzählte bann Amrei mit fichtlichem Zwange Alles bis aufs Rleinfte und Amrei mar es tief unbeimlich, fo immer und immer wieber von einem Tobten boren zu muffen, als ob er noch lebte. Und wieber flagte bie Darann': "Es ift boch funblich, baf ich gar nicht mehr weinen fann um meinen Johannes. 3ch babe einmal gebort, bag man um einen Berlorenen weinen fann fo lang er lebt und bis er verfault ift. Ift er wieber ju Erbe geworben, fo bort auch bas Weinen auf. Rein, bas tann nicht fein . bas barf nicht fein, mein Jobannes tann nicht tobt fein; bas barfft bu mir nicht anthun, bu bort oben, ober ich werf' bir ben Bettel por bie Thure. Da, ba, por meiner Thure, ba fitt ber Tob, ba ift ber Weiher und ba fann ich mich erfaufen wie einen blinden Sund, und bas gefchiebt, wenn bu mir bas anthuft; aber nein, verzeih mir's guter Gott, baß ich fo wiber bie Banb renne, aber mach' ba einmal eine Thur auf, mach' auf und lag meinen Johannes bereinkommen. D bie Freud! Romm, ba fet bich ber, 30bannes. Ergabl' mir gar nichts, ich will gar nichts miffen, bu bift ba, und jest ift's gut. Die langen langen Jahre find nur eine Minute gemefen. Bas geht's mich an, wo bu gemanbert bift? Wo bu gemejen bift, ba bin ich nicht gewesen, und jest bist du da. Und ich lasse dich nicht mehr von der Hand die stellt ist. DAmrei, und mein Bohannes muß warten bis du groß bist, ich sag' weiter nichts. Warum redist du nichts?"

Amrei mar die Kehle wie zugeschnütt. Es war ihr immer als ob der Todte dasstünde, gespensterschift auf hren Lippen ruhte das Geheinniß und sie konnte es anrusen und die Decke siel ein und Auss war begrachen.

Das war ein dumpfes nächtiges Gebiet, wohin das Denken des armen Kindes getrieben wurde und es wußte fich nicht anders aus dem Wirrfal zu helfen, als indem es leife das Einmaleins vor fich bin saate.

Befonbers an Samstagabenben ergählte bie schwarze Marann' gern. Nach altem Aberglauben spann sie am Samstagabenb nie, ba stridte sie immer, und wenn sie eine Geschichte zu ergählen hatte, widelte sie zuerst ein gut Theil von ihrem Gurnfinduel ab, um nicht aufgehalten zu sein und bann erzählte sie am Faben sort ohne Unterbrechung.

"D Kind," schloß sie dann oft: "Mert dir etwas, in dir steckt ja auch ein Einssedel: wer gut grad fort eben will, der sollte ganz allein sein, Riemand gern haben und von Riemand was mögen. Weist du, wer

reich ift? Wer nichts braucht als was er aus fich bat. Und mer ift arm? Wer auf Frembes martet, mas ihm gutommt. Da fitt Giner und martet auf feine Banbe, bie ein Anberer am Leib hat, und wartet auf feine Mugen, bie einem Unbern im Ropf fteden. Bleib' allein fur bich, bann baft bu beine Sanbe immer bei bir, bann brauchft but feine anderen, fannft bir felber belfen. Wer auf Etwas hofft, mas ihm von einem Unbern tommen foll, ber ift ein Bettler; hoffe nur etwas vom Glud, von einem Beichwifter, ja von Gott felbft; bu bift ein Bettler, bu ftebft ba und baltit bie Sand auf bis bir etwas bineinfliegt. Bleib' allein, bas ift bas Befte, ba haft bu Alles in Ginem; allein, o wie gut ift Allein! Schau, tief im Ameifenhaufen liegt ein flein winziger funfelnber Stein, wer ben findet tann fich unfichtbar machen und tann ihm Riemand mas anhaben; aber bas friecht burcheinanber, mer findet ibn? und es giebt ein Gebeimnif in ber Belt, aber mer fann's faffen? Dimm's auf, nimm's gu bir. Es giebt fein Glud und fein Unglud. Jeber fann fich Mules felber machen, wenn er fich recht fennt und bie anbern Meniden aud, aber nur unter einem Bebing: er muß allein bleiben. Allein! Allein! Sonft bilft's nichts."

Aus bem Tiessten heraus gab die Marann' dem Kinde noch halbverschlossene Worte; das Kind sonnte sie nicht salfen, aber wer weiß, was and von Halbversandenem in aufmerstam offener Seele hoften bleibt? Und nach wildem Umschanen suhr die schwarze Warann' fort: "D könnt' ich mur allein sein! Aber ich habe mich vergeben, ein Still von mir ist unterm Boden und ein anderes käuft in der Welt herum, wer weiß wo? Ich wollt' ich wäre die schwarze Liege da."

So freundlich und hell auch die schwarze Marann' begann, immer ging ber Schluß ihrer Rebe wieber in bumpfes Haben und Trauern über, und sie, bie allein wollte, an nichts benten und nichts lieben, lebte boch nur im Denten an ihren Sohn und in ber Liebe zu ihm.

Amrei ergriff ein entscheidendes Mittel, um aus die fem unheimschen Alleinsein mit der schwarzen Marann' erisst zu werten; sie verlangte, daß auch Dami ins Haus genommen werde, umb so heftig sich auch die schwarze Marann' dagegen wehrte, Amrei drohte, daß sie selber das Haus verlasse und schweichelte der schwarzen Marann' so sindlich und that ühr was sie an den Augen absehen konnte, bis sie endlich nachgas.

Dami, der vom Krappenzacher das Wollftriden gelernt hatte, saß nun mit in der elterlichen Einbe und Rachts, wenn die Geschwisster auf dem Speicher schließen, weckte Eines das Andere, wenn sie die schwarze Warann' den murmeln und hin- und herlausen hörten.

Durch die Uebersiedelung Dami's jur schwarzen Maraun' fam intell neues Ungemach. Dami wor ilberauls unufrieben, doß er bies elente handwoert, doß nur sit einen Krüppel tauge, habe lernen missen; er wollte auch Maurer werben, und obgleich Amrei sehr dagegen sprach, benn sie ahnte, daß ihr Bruder nicht dabei anshielte, bestärfte ihn die schwarze Maraun' darin. Sie hätte gern alle jungen Bursche Waurern gemacht, um sie in die Fremde zu Schames.

Die schwarze Marann' ging selten in die Kirche, aber sie liebte es, wenn man ihr Gesangbuch entlehnte, um bamit in die Kirche zu gehen, es schien ihr ein eigenes

Gentlgen, daß ihr Gesangbuch vort sei, und eine besondere Freude hatte sie, wenn ein frember Dandwertsburfch, der min Ort arbeitete, das zurückgebliebene Gesangbuch bes Johannes zu gleichem Zwecke entsehnte; es schien ihr als ob ihr Johannes bete in der heimathlichen Kirche, weil aus seinem Gesangbuch die Worte gesprochen und gefungen wurden, und Dami muste nun jeden Sonnten und Dami muste nun jeden Sonten mit dem Gesangbuch bes Johannes in die Kirche.

Sing aber die schwarze Marann' nicht zur Kirche, so war sie bei einer Feierlichteit im Dorfe selbst und in ben Nachbardbörfern immer zu sehen. Es gab nämlich tein Leichenbegängnis, bei bem die schwarze Marann' nicht leidtragend mitging und bei Predigt und Einsegnung, selbst die der die die Bereigen und Einsegnung, selbst wäre sie die nächste Angehörige, aber dann war sie auf dem Heimwege immer wieder gang besonders ausgerämtibest Heimwege immer wieder gang besonders ausgerämtibese Beimen schwarze sie der die die kied bei schwarze sie soll sie die schwarze sie soll sie Sie schlichte das gange Jahr so wiel stille Trauer himmter, daß sie dankbar dassit war, wenn sie wirstlich weinen fonnte.

War es nun ben Menschen zu verargen, daß sie sie sich eine unseimliche Erscheinung hielten und zumal da sie noch dazu ein Geseimuniß gegen sie auf den Töppen hatten? Auch auf Amrei ging ein Theil dieser Gemiedenheit über, und in manchen Häusern, wo sie sich bestend der mittheisend auf Wesche einstellte, ließ man sie nicht undeutlich merken, daß man ihre Amwesenbeit nicht wünsche, zumal da sie sich nie der einstellten zeigte, die Allen im Dorfe wunderbar vorlam. Sie ging mit Aushachme des höchsten Winters barfuß und man sagte, sie missie welchen Geheimmittet haben, daß sie nicht krant werde und sterbe. Mur in bes Robelsouern Hand wurde sie noch gern gebuldet, war ja ber Robelsouer ihr Vormund und die Robelsdauerin, die sich immer ihrer angenommen hatte, und ihr versprach, daß sie sie einst zu sich nehen. wenn sie erwachsener sei, konnte diesen Plan nicht aussühren. Sie selber wurde von einem Andern angenommen; der Tod nahm sie zu sich Während sonisch ein die kannte beten sich die Schwere bes Dafeins aufihnt, wie da und vertein Anhong absält und nur noch ein Gebensten daran verbleibt, ersipt vies Amrei schon in der Jugenbirtse und hestiger als alle Angehörigen weinten die Sporann' und Amrei bei dem Begrädnis der Robelssüerin.

Der Robelbauer flagte immer soft nur, wie herb es sei, daß er jett schon das Gut abgeben milise. Und noch war keines seiner berei klimber versseirathet. Aber kaum war ein Jahr vorliber, der Dami arbeitete schon den zweiten Frühling im Steinbruche, als eine Doppelhochzeit im Dorfe geseiert wurde, benn der Robelbauer verheirathete seine alteste Tochter und zugleich seinen einzigen Sohn dem er am Tage der Hochzeit das Gut übergab; da wurde Annrei eben auf bieser Doppelhochzeit neu benant und in ein anderes Leben ibergassibrt.

Auf bem Berplase bes großen Tanzbobens waren bie Kinber versammelt und während die Erwachsenen brinnen tanzten und jauchzen, ahmnet die Kinber sier des Gleiche nach. Aber seltsjam! mit Amrei wollte sein Knabe und bein Mädchen tanzen, und man wuzste nicht, were es zuertt gesagt, aber man hatte es gehört, daß eine Stimme rief: "Wit die kin aber kinderen, dur bin ja das Barfüßele" und: "Barfüßele Barfüßele! Barfüßele! Harfüßele! Harfüßele! Marfüßele! Barfüßele! Marfüßele! Marfüßele! Marfüßele! Marfüßele! Marfüßele! Marfüßele! Marfüßele!

"niemanb."

"Warum tangeft bu benn mit Riemant?"

"Es ift beffer man thut's allein, ba braucht man auf Riemand zu warten und hat feinen Tanger immer bei fich."

"Daft icon mas von ber hochzeit befommen?" fragte ber Robelbauer mohlgefällig ichmungelnb.

"Nein."

"Annm herein und iß," sagte ber ftolge Bauer und führte das arme Kind hinein und feste es an ben Dochgeitstisch, auf bem immerfort ben gangen Dag aufgetragen wurde. Amei ah nicht viel und ber Robelbauer wollte sich ben Spaß bereiten, das Kind trunken zu machen, es erwiederte aber led!

"Wenn ich noch mehr trinke, ba muß man mich führen umb ba tann ich nicht mehr allein gehen und die Marann' sagt: Allein ift bas beste Fuhrwert, ba ist immer eingespannt." Alles faunte über die Weisbeit bes Kindes. Der junge Rodelbauer tam mit feiner Frau und fragte das Kind nedisch: "Daft bu uns auch ein hochzeitgeschent gebracht? Wenn man so ift, muß man auch ein hochzeitgeschent bringen."

Der Hochzeitsvater ftedte in unbegreiflicher Grofimuth bem Kinte bei beier Frage beimtlich einen Sechstägner zu. Amrei aber bebielt ben Sechstägner fest in ber hand, nidte gegen ben Alten umb fagte banu bem jungen Paare: "Ich hab' bas Wort und ein Drangeld. Eure Mutter felig hat mir immer versprochen, baß ich bei ihr bienen und Riemand unders als ich Kindsmagb bei ihrem ersten Emtelden sein soll."

"Ja, das hat die Bäuerin selig immer gewollt,"
sagte ber Alte und redet gu. Was er aus Furch, dag
er die Waise dann versorgen milfte, seiner Fran ihr
Lebensang versagt hatte, das that er jett, wo er ihr
teine Frende mehr damit machen sonnte, und gab sich
vor den Leuten den Anschein, als ob er's zu ihrem Gedensen thue. Aber er that's auch jett noch nicht aus
Güte, sondern in der richtigen Berechnung, daß die Waise
ihm, dem entitheonten Bauer, der ihr Pfleger war, dense
gefällig sein werde und die Last ihrer Berforgung, die die
bloße Absohnung übertiteg, siel Anderen zu, nicht ihm selber.

Die jungen Brautleute sahen einander an, und der junge Robelbauer sagte: "Bring' morgen bein Bunbel in unfer hans. Du kannst bei uns einstehen."

"Gut," sagte Ameei, "morgen bring' ich mein Bünbel; acher iget möcht' ich mein Bünbel mitnehmen. Gebet mir da ein Flaschschen Wein und bas Reisch will ich einwickeln und es ber Marann' und meinem Dami bringen."

Dan willfahrte Amrei, aber ber alte Robelbauer

sagte ihr jest leife: "Gieb mir meinen Sechetätner wieber. 3ch hab' gemeint, bu willft ihn fchenken."

"Ich will ihn als Drangelb von Euch behalten," erwiederte Amrei schlau "und ihr werdet sehen, ich will ihn Euch schon wett machen."

Der Robelbauer lachte halb ärgerlich in sich hinein und Amrei ging mit Gelt, Wein, und Fleisch bavon zu ber schwarzen Marann'.

Das Haus war verschlossen, und es war ein großer Abstand zwischen bem lauten musitschallenden Larenen und Schmausen in dem Dockseitskause und der flien Dete hier. Amrei wußte, wo sie die Warann' erwarten tonnte auf ihrem deinweger; sie ging sast immer nach dem Setinbench und faß dort eine Zeit lang hinter der Dece und höfte zu wie Spishammer und Weißel arbeitete. Das war ihr wie Spishammer und Weißel arbeitete. Das war ihr wie epishammer und Weißel arbeitete. Das war ihr wie eine Welobie, die aus den Zeiten klang, wo Johannes einst auch hier gearbeitet hatte und da saß sie oft lange und börte es bieden.

Amrei traf hier richtig die Marann' und noch eine habe Stunde dem Teierabend rief sie auch ben Dami aus dem Seinschuch und hier braussen ei den Felen wurde ein Hochzeitmahl gehalten, fröhlicher als drinnen bei der raussenden Mussen. Befonders Tami jauchzte laut und die Marann'i stat auch gieter, nur trauf sie einen Teopsen Wein, sie wollte nicht ehre einen Tropsen Wein sieden die beiter der Tropsen Wein, sie wollte nicht ehre einen Tropsen Wein über die Tippen bringen, als bis zur hochzeit des Johannes. Alls Amee in unter Heiterkeit erzählte, daß sie einen Dienst bei dem jungen Robelsauer befommen habe und morgen antrete, da erhob sich die schommen habe und morgen antrete, da erhob sich sie schommen wie den und einen Stein aussehend und ihn an die Brust brückend sagte sie: "Es wäre taussendal bester, ich hätte

vich da brinnen, so einen Stein, als ein lebendig Herz. Warum kann ich nicht allein sein? Warum habe ich mich wieber verführen lassen. Semand gern zu haben? Mich jett sift's vorbei, auf ewig! Wie ich den Stein da himmterschlendere, so schleckere ich sort alle Anhänglichkeit an irgend einen Menschen. Du salsse trenlose Kind. Raum kannt du die Rickel heben, fort fliegt's. Aber es ift gut so, ich bin allein und nein Johannes soll auch allein bleiben, wenn er kommt, und es ist Nichts was ich gewollt hab."

Und fort rannte fie bem Dorfe gu.

"Es ift boch eine Sere," fagte Dami hinter ihr brein, "ich will ben Wein nicht mehr trinfen, wer weiß ob fie ibn nicht verbert hat."

"Trint bu ihn nur, sie ist eine strenge Eigenbratterin und hat ein schweres Kreuz auf sich; ich will sie schon wieder gut machen."

Go tröftete Amrei.

## 7. Die barmherzige Schwefter.

Das war nun ein volles Leben im Saufe bes Robelbauern. Barfufele, fo bieg man nun fortan Umrei, war anftellig ju Allem und wußte fich gleich bei Allen beliebt ju machen; fie wufite ber jungen Bauerin, bie fremt ine Dorf und ine Saus gefommen mar, ju fagen, mas bier ber Brauch fei, fie lehrte fie bie Gigenschaften ihrer nachften Angehörigen fennen und fich banach richten, und bem alten Robelbauer, ber ben gangen Tag trotte und fich nicht befriedigen tonnte, weil er fich fo frube gur Rube begeben, mußte fie allerlei Befälligfeiten gu erweifen und ihm ju ergablen, wie gar gut bie Gobnerin fei, und es nur nicht von fich ju geben wiffe; und als in ber That taum nach einem Jahre bas erfte Rind tam, zeigte fich Amrei barüber fo gludlich und in allen Erforberniffen fo gefdidt, baf Jebes im Saufe ihres Lobes voll mar; aber nach Art biefer Leute fo voll, baf man fie bei bem fleinften Ungefchid, eber bafur gantte, als baf man fie je in ber That lobte.

Aber Amrei wartete auch nicht barauf, und namentlich bem Großvater wußte sie dos erste Entelchen immer 10 gut nautragen und zur geschickten Zeit wieder zu entziehen, daß man seine Frende baran haben mußte. Beim Auerbad, Burftiete. ersten Zahne bes Enfels, ben sie bem Robelbauer zeigen sonnte, sagte biefer: "Ich schen bei ereiche Schenben bei bei bei Freude machst. Aber weist du? ben, ben du mir gestohlen haft an ber hochzeit; jest barfte bu ihn ehrlich behalten."

Dabei mar aber bie fcmarge Marann' nicht vergeffen. Es mar allerbings ein fcmer Stud Arbeit, mit ihr mieber ine Geleife zu fommen. Die Marann' wollte vom Barfüfele nichts mehr wiffen, und ihre neue Berricaft wollte es nicht bulben, baß fie ju ihr binginge, befonbere nicht mit bem Rinbe, ba man noch immer ffirchtete, baft ibm burch bie Bere ein Leit gefchebe. Es bedurfte groffer Runft und Mustauer, um biefe Reinbfeligfeit gu befiegen; aber es gelang bennoch. Ja, Barfugele mußte es babin zu bringen, baf ber Robelbauer bie fcmarge Marann' mehrmals befuchte. Das murbe ale ein mabres Bunber im gangen Dorfe berichtet. Aber bie Befuche murben balb wieber eingestellt, benn bie fcmarge Marann' fagte einmal: "3d bin jett balb fiebzig Jahre und obne bie Freundschaft eines Grofibauern ausgefommen: es ift mir nicht ber Dube werth, bas noch ju anbern."

 nur ale Rnecht. Das Steinmetenleben mar gar fo hungrig. Barfufele batte viel zu miberfprechen; er folle bebenten, baf er nun icon bas zweite Sandwert babe und babei bleiben muffe: bas fei nichts, baf man immer wieber anberes anfange und glaube, babei fei man gludlich, man muffe auf bem Riede, auf bem man ftebt, es fein, fonft werbe man es 'nie. Dami lieft fich eine Beitlang befdwichtigen, und fo groß mar bereits bie unwillfürliche Geltung Barfufeles, und fo natürlich bie Unnahme, baf fie filr ihren Bruber forge, baf man ibn immer nur "bes Barfugele's Dami" bief, ale mare er nicht ihr Bruber, fonbern ihr Cobn, und boch war er um einen Ropf größer ale fie, und that nicht ale ob er ihr unterthan fei. Ja, er fprach es oft aus, wie es ihn murme, bag man ihn für geringer halte ale fie, weil er nicht folch Maulwert habe. Die Unzufriedenheit mit fich und feinem Beruf lieft er querft und immer an ber Schwester aus. Gie trug es gebulbig, und weil er nun vor ber Welt zeigte, bak fie ibm gehorchen muffe, gewann fie baburch nur immermehr an Unfeben und Uebermacht in ber Deffentlichfeit; tenn Beber fagte: es fei brav von bem Barfußele, mas fie an ihrem Bruber thate, und fie ftieg baburd noch, baf fie fich von ihm gewaltthatig behanteln lieft, mabrent fie fur ibn forgte wie eine Mutter; benn in ber That mufch und nahte fie ihm in ben Rachten, baff er ju ben Sauberften im Dorfe gehörte, und bei mei Baar Rahmenschuhen, Die fie ale Theil ihres Lobnes jebes balbe Jahr befam, batte fie beim Schubmader noch braufbezahlt, bamit er folde ihrem Dami made, und fie felber ging allzeit barfuß und nur felten fab man fie einmal bes Conntage in Schuben in bie Rirche geben. Barfüßele hatte viel Knimmer davon, daß Dami, man wußte nicht wie, allgemeine Zielscheibe bes Spottes und ber Reckerei im Dorfe geworden war. Sie ließ ihn schafd darum an, daß er daß nicht duschen solle, er aber verlangte: sie möge es den Leuten wehren und nicht ihm er könne nicht dagegen auflommen. Das war unn nicht thunlich, und innerlich war es dem Danii anch eigentlich gar nicht untlieb, daß er überall gehänselt wurde; es fränkte ihn zwar manchmal, wenn alles über ihn lachte und viel Tüngere sich etwas gegen ihn herausnammen, aber es wurmte ihn noch weit mehr, wenn man ihn gar nicht beachtete, umb dam machte er sich gewaltsam zum Narren und gab sich der Neckerei preis.

Bei Barstißele bagegen war allerbings bie Gesahr, ber Einstebel zu werben, ben die Marann' immer in ihr erennen wollte. Sie hatte sich an eine emzige Gespeich angeschlossen, es war die Tochter des Kobstemathes, die aber nun schon feit Jahren in einer Kobrit im Elsaß arbeitete und man hörte nichts mehr von ihr. Barstißele lebte so sier sich, das man sie gar nicht zur Jugend im Dorfe zählte; sie war mit ihren Altersgenossen freundlich und gesprächsam, aber ihre eigentliche Gespeicht war boch unr die schwarze Marann'. Und eben weil Barstiße so abgeschieben lebte, hatte sie teinen Einstuß auf das Berbatten Dami's, ber, wenn auch genedt und gehänselt, doch immer des Anschusses bedürftig war und nie allein sein konnte wie seine Schwester.

Bett aber hatte fich Dami plöftlich gang frei gemacht und eines ichnene Genntags geigte er feiner Schwefter bie Dengabe, bie er bekommen hatte, benn er hatte fich als Anecht jum Schefennart von hirtingen verbungen. "Sättest du mir das gesagt," sagte Barfüßele, "ich hatte einen bessen bient für bich gewust. Ich hatte die einen Brief gegeben an die Landfriedbauerin im Ausgu, und da hättest dus geschoft wie der Sohn vom Haus."

"D schweig' nur von ber, " sagte Dami hart, "bie ist mir nun schon bald breigehn Jahre ein paar leberne Hoein schuldig, die sie mir versprochen hat. Weist du noch? Damals, wie wir klein gewesen sind und gemeint haben, wir könnten noch Alopsen, daß Bater und Mutter aufmachen. Schweig mir von ber Landfriedbäuerin, wer weiß, ob die noch mit Einen Wort an uns denkt, wer weiß ob sie gar noch lebt."

"3a sie lebt noch, sie ist ja eine Berwandte von meinem Hans und es wird oft von ihr gesprochen, und sie hat alle ihre Kinder verheirathet bis auf einen einzigen Sohn, ber ben Sof kriegt."

"Beht willst bu mir nur meinen neuen Dienst verleiben," flagte Dami, "und sagst mir, ich hatte einen bessern triegen tonnen. It das recht?" Seine Stimme gitterte.

"D, fei nicht immer so weichmilthig," sagte Barfüßele. "Schwäle' ich bir benn was von beinem Glat herunter? Du thust immer gleich, als ob bich die Gänse beißen. Ich will bir nur noch sagen: jete bleib einmal bei bem was bu host, fei darauf bebacht, das bu auf beinem Plat bleibt. Das ist nichts, so wie ein Ruchtliede Nacht auf einem ambern Baum schlaft, and finnte und andere Plätze friegen, aber ich will nicht, und ich sab's dahin gebracht, bag mir's hier gut geht. Schau, wer jede Minur' auf einen anbern Platz springt, ben behandelt man auch wie einen Fremben; man weiß, daß

er morgen nicht mehr zum haus gehören tann und ba ift er schon heut nicht babeim brin."

"3ch brauch' beine Prebigt nicht," fagte Dami, und wollte zornig bavon geben. "Gegen nich thust bu immer fragig und gegen bie gange West bist bu geschmeibig,"

"Beil bu eben mein Bruber bift," fagte Barfugele lachenb und ftreichelte jett ben Unwilligen.

In ber That hatte sich eine feltsame Berfchiebenheit ber Geschmister heransgebildet. Dami hatte etwas Bettelhaftes und baun wieber plöglich Stolzes, mahrend Barfüßele immer gefällig und fügsam, dabei boch von einem inneren Solzes getragen war, ben sie bei aller Dientsfertigkeit nicht absech

Es gelang ihr jett ben Bruber zu beschönsigen und ies fagte: "Schau, mir fällt was ein, aber du mußt vorher gut sein, benn auf einem kösen Herzen barf der Rochnicht liegen. Der Robelkauer hat ja noch die Kleiber von unserm Bater selig; du bist jett groß, die sind dir jett grad recht und du gleist dir auch ein Alnsehn, wenn du mit soldsem rechtschaffenen Gewand auf den Hof fommst, da sehen dem kont den Ber der beit und den gleist der der bei der bestellt gekabt bat. der bist und von de ben hof tommst, da bei für ordentliche Ettern gehabt bast. "

Das leuchtete Dami ein, und trot vielem Wiberspruch, dem er wollte die Aleber jest noch nicht hergeben, brachte Barfüßele den alten Rodelbauer dagu, daß er dieselben Dami einhändigte und dann führte Barfüßele den Dami hinauf in ihre Kammer und er mußte sogleich den Rod und die Beste Angieben; er widerfredte, aber was sie einmal wollte, das mußte doch gefchen. Nur den Hut ließ sich Dami nicht ausgwingen,

und als er ben Rod anhatte legte fie bie hand auf bie Schulter und fagte:

"So, jest bist du mein Bruber und mein Vater, und jett geht der Rock zum ersten Male wieder über Beto und es ist ein neuer Mensch drin. Schau Dami, du hast doniste Krenkleid, was es geben kann auf der Welt; halt' es in Chren, sei drin so rechtschaffen wie unser Bater sein gewesen ist."

Sie konnte nicht mehr weiter fprechen und legte ihr Haupt auf die Schulter bes Bruders und Thränen fielen auf bas wieber ans Licht gezogene Kleid bes Baters.

"Du fagst, ich fei weichmuthig," tröstete fie Dami, "und bu bift es weit eber."

In der That war Barflifele von Allem schnell tief ergriffen, aber file war babei auch flart und leichstledig wie ein Kind; es war wie damals die Warann' bei ihrem ersten Einschlasen bemertt hatte: Wachen und Schlasen, Weinen und Lachen hart nebeneinander; sie ging in jedem Treignis und jeder Empsindung vollauf, sam aber auch rass, wie der der beitweg und ins Geschgewicht.

Sie weinte noch immer.

"Du machft einem bas herz so schwer," jammerte Dami, "und es ift schon schwer genug, baß ich fort muß aus ber heimath unter fremde Menschen. Du hättest mich eher aufheitern sollen, als jest so, so —"

"Rechtschaffenes Denken ift die beste Aufheiterung," jagte Varschiele, "dod macht gar nicht schwer. Aber du hast Recht, du haft geladen genug, und da kann ein eingiges Pfund, das man darauf thut, einen niederreifsen. Ich bin haft boch dumm. Aber fomm', ich will jeht sehen, was die Sonne dazu sagt, wenn der Bater jeht

jum erstenmale wieber bor fie tommt. Rein, bas bab' ich ja nicht fagen wollen. Romm, jest wirft fcon wiffen, wo wir noch hingeben wollen, wo bu noch Abichieb nehmen muft; und wenn bu nur eine Stunde weit fortgebft, bu gebit boch aus bem Ort, und ba muß man bort Abicbieb nehmen. Ift mir auch fomer genug, baf ich bich nicht mehr bei mir haben foll, nein, ich meine, bag ich nicht mehr bei bir fein foll; ich will bich nicht regieren, wie Die Leute fagen. 3a, ja, bie alte Marann' hat boch Recht: allein, bas ift ein grofee Bort, bas lernt man nicht aus mas ba brin ftedt. Go lang bu noch ba bruben über ber Gaffe gemefen bift, und wenn ich bich oft acht Tage nicht gefeben habe, mas thute? 3ch fann bich jebe Minute baben, bas ift fo gut als wenn man bei einanber ift; aber jett? Run, es ift ja nicht aus ber Belt. Aber ich bitt' bich, verhebe bich nicht, baf bu feinen Schaben leibeft, und wenn bu mas gerriffen baft, ichid' mir's nur, ich flid' und ftrid' bir noch, und jest tomm', jest wollen wir auf ben Rirchhof."

Dami wehrte sich bagegen und wiederum mit bem Borhalte, daß es ihm schon schwere genug sei, und daß er sich's nicht noch schwerer machen wolle. Bartilfele willschrte auch diesem. Er zog die Kleider des Baters wieder aus und Bartilgele packte sie in den Gad, den sie eine Gänschliten als Mantell getragen hatte und auf den noch der Name des Baters stand. Sie beschwor aber Dami, daß er ihr den Gad mit nächster Gelegenheit wieder zuftalfcische.

Die Geschwister gingen mit einander fort. Ein Sirlinger Fuhrwert suhr durch das Dorf. Dami rief es an und padte schnell seine Habseligkeiten auf. Dann ging er Sand in Sand mit ber Schwester bas Dorf hinaus und Barfugele suchte ihn zu erheitern, indem fie fagte:

"Weißt bu noch, was ich bir ba beim Badofen für ein Rathfel aufgegeben habe?"

"Dein!"

"Befinn bich: was ift bas Beste am Badofen? Beift's nicht mehr?"

"Nein!"

"Das Beste am Badofen ift, bag er bas Brob nicht felber frifit."

"Ja, ja, bu kannst luftig fein, bu bleibst babeim." "Du hast's ja gewollt, und bu kannst auch luftig fein;

wolle bu nur recht."
Still geleitete fie ihren Bruber bis auf ben Holberswafen, bort beim Holzbirnenbaum fagte fie:

"hier wollen wir Abschied nehmen. Behut bich Gott

und fürcht' bich por feinem Teufel."

Sie schüttelten sich wader bie Hande und Dami ging hirtingen gur Bartigele nach bem Dorfe. Erft unten Werge, wo Dami sie nicht mehr sehen bentet, wagte sie es, die Schürze aufzuheben und sich die Thränen abzutrodnen, die ihr die Wangen herabrollten, und saut vor sich bin sache sie:

"Berzeih mir's Gott, baß ich bas von bem Allein auch gesagt hab'; ich banke bir, baß bu mir einen Bruber gegeben hast. Laß mir ihn nur, so lang ich lebe."

Sie tehrte in's Dorf zurud, es sam ihr so leer vor, und in ber Dammerung als sie die die Rinder bes Robelbauern einwigtet, sonnte sie nicht ein einziges Bied über bie Lippen bringen, während sie sonst immer sang wie eine Lerche. Sie mußte immer benten, wo jetht ihr Bruber fei, was man mit ihm rebe, wie man ihn empfange, und boch komnte sie sich bas nicht vorstellen. Sie wäre gern hingeeilt und hätte gern allen Wensschen gesagt, wie gut er sei und dass sie gegen ihn auch gut sein mögen; aber sie tröstete sich wieder, das Niemand ganz und überall sür den Andern sorgen könne. Und sie hofste, es würde ihm gut thun, daß er sich selber forsbelse.

Als es schon Racht war, ging sie in ihre Kammer, wusch sich auf's Neue, jöhfte sich frisch und kleibet sich nochmals an, als ob es Worgen wäre; und mit dieser setstamen Berdoppelung des neuen Tages, begann ihr sast

nochmale ein neues Erwachen.

Alls Alles schlief, ging sie noch einmal hintiber zur schwarzen Marann' und ohne Licht saf sie Einwhenlang bei ibr an bem Bette in der buntlen Stude; sie hrachen bavon wie das sei, wenn man einen Menschen draußen in der Welt hade, der boch ein Stild von einem lei, und erst als die Warann' eingeschlasen war, schlie sich Bartisel und trug Wassers sie Davon. Sie nahm aber noch den Kilbel und trug Wasser sie Warann' und legte das Holz auf den Hoerd und ben Beterd und ben Beterd und begehöcket, daß es am andern Morgen nur angegündet zu werden brauchte. Dann erft ging sie nach House.

Was ift Wohlthätigfeit, die in Geldspenen besteht? Eine in die Haben gelegte Krast, die wiederum von ihr metäusert wirb. Wie anbere ist es, die eingeborne Krast selbs einzige das verblieben ist. Die Stunden der Rube, die Sommtagsfreicht, die Barflüßele gegeben war, opferte sie alle der schwarzen Marann' und sie ließ sich dabei noch zamen und siehen, wenn sie etwas gegen die noch zamen und siehen, wenn sie etwas gegen die

Bewohnheit ber Eigenbratlerin gethan batte, und es fiel ihr nicht ein, babei zu benten ober zu fagen: wie tonnt' 3br mich noch ganten und ichelten über etwas mas ich Euch fchente? 3a fie mußte taum mehr bag fie biefes that. Rur wenn fie an Conntagabenten bei ber Bereinfamten ftill bor bem Saufe fag und jum taufenbften Dale gebort batte, welch ein ichmuder Burich ber Johannes am Conntage gemefen fei und wenn bann bie jungen Burfchen und Mabden burch bas Dorf jogen und allerlei Lieber fangen, ba murbe fie etwas babon gewahr, baf fie bier faß und ibre Luftbarfeit opferte und fie fang leife bor fich bin bie Lieber mit, bie von ben Wanbelnben im Berein gefungen murben; aber wenn fie bie Darann' anfah, bielt fie inne und fie bachte barüber nach, wie es boch eigentlich aut mare, baf ber Dami nicht mehr im Dorfe fei. Er mar nicht mehr bie Bielfcheibe allgemeiner Rederei und wenn er gurudfam, mar er gewiß ein Burich vor bem Mule Refpett baben mußten.

An Winterabenben, wenn im Haufe bes Robesbauern gesponnen und gesungen wurde, da allein durfte Barstiele mitsingen, und obgleich sie einen hellen, santen Dobatte, ließ sie sich doch dazu herbei, fast immer die zweite Stimme zu singen. Die Rosel, des Robesbauern noch etwige Schwester, die mein Jahr ätter als Bartstiete war, sang immer die erste Stimme, und es verstand sich von selbst, daß auch die Stimme Bartstieles für dienen mußte, wie denn iberhaupt die Rosel, eine stolze und soudseitige Verson, das Bartsselte; allerdings weniger wor den Leuten als im Geheimen. Und eben weil Bartssiele im Tausse der der die Berkeiten und begandelte; allerdings weniger wor den Leuten als im Geheimen. Und eben weil Bartssiele im ganzen Dorfe bastu angelsen war, daß sie in

Hanswesen bes Robelbauern wader angriff und alles in Stand hielt, war es eine Hauptangelegenheit der Rosel, sied ie der Leuten zu berichmen, wie viel Gebuld man mit dem Barsüßele haben müsse, wie ihm die Sänsehirtni in allen Stüden nachginge, und wie sie es als ein Wert der Barmherzigsteit betrachte, das Barsüßele nicht so vor ben Augen der Welt erscheinen zu lassen wie se eigentlich sei.

Din besnberer Gegenstand des Aufziehens und des Marfüßele. Es ging saft immer wähligen Spottes waren die Schuhe des Barfüßele. Es ging saft immer barfuß, und höchsten im Winter in abgeschmittenen Stiefeln des Bauern, und dennoch ließ sie sich bei jedem halbjährigen Lohne die gebräuchlichen Rahmenschubet geben; sie flanden aber oben in der Rammer underührt und Barfüßele ging doch so soll als hätte es alle die Schuhe auf Einmal an, sie trug sie im Bewustsein.

portrefflich, und wenn fie auch manchen Ableger babon auf bas Grab fer Eltern gepflangt batte, es mucherte alles boppelt nach, und bie Relfen hingen in winbenartigen Bufdeln faft binab bis auf ben Laubengang ber fich um bas gange Saus gog. Das weit vorgeneigte Strobbach bes Saufes bilbete aber auch einen portrefflichen Schut für bie Blumen und wenn Barfufele babeim mar, fiel im Commer fein marmer Regen, bei bem fie nicht bie Blumenicherben in ben Garten trug, um fie bort gang nabe bem mutterlichen Boben vollregnen au laffen. Befonbers ein fleiner Rosmarinftod, ber in bem Topfe mar. ben einft Barfufele auf bem Solbermafen zum allgemeinen Bebrauch bei fich gehabt hatte, befonbere biefer Rosmarinftod war außerft zietlich gebaut wie ein fleiner Baum, und Barfufele ballte oft bie rechte Rauft und folug bie anbre Sant barüber, inbem fie bor fich bin faate:

"Wenn's eine Hochzeit giebt von meinen nächten, ja von meinem Dami, dam sted' ich ben an." Ein anderer Gebante stieg in ihr auf, vor bem sie erreibete bis in die Schläfe hinein und sie beugte sich und roch an bem Rosmarin; wie einen Dust ans ber Juhust sog sie etwas aus ihm ein, sie wollte es nicht bulben und mit wilder Sost verstedte sie des Rosmarinstämmehen zwischen beandern großen Pflanzen, das sie es nicht mehr sah und ben schlesse haben foließ sie des Fenster, da läutete es Sturm.

"Es brennt beim Schedennarren in hirlingen!" hieß es balb. Die Spritze wurde herausgethan und Barfüßele fuhr auf berfelben mit der Löschmannschaft tavon.

"Mein Dami! mein Dami!" jammerte fie immer in fich hinein, aber es war ja Tag und bei Tag konnten

Menschen nicht in einem Brande verungstiden. Und richtig! als man bei Sirlingen ankam, war das Haus schan siegeringebrannt, aber am Wege in einem Baumgarten stand Dami und band eien bie beiben Scheffen, schöne, stattliche Pferbe an einen Baum, und rings herum lief Alles schefig, Ochsen, Kilhe und Kinder.

Man hielt an, Barfüssele durfte absteigen, und mit einem: "Gottlob, daß dir nichts geschehen ist," eilte sie auf ben Bruber zu. Diefer aber antwortete ihr nicht und hielt beibe hände auf den hals des einen Ganles gelegt.

"Was ift? Warum rebest bu nicht? haft bu bir Schaben getban?"

"Ich nicht, aber bas Feuer."

"Was ift benn?"

"All mein Sach' ift verbrannt, meine Kleiber und mein bischen Gelb. Ich habe nichts als was ich auf bem Leib trage."

"Und bes Baters Rleiber find auch verbrannt?"

"Sind sie tenn feuerfest?" sagte Dami zornig. "Frage nicht so bumm."

Barfüßele wollte weinen fiber bieses harte Anlassen bes Brubers, aber sie fühste rasch, wie durch einen Naturtrieb, daß Unglid sehr oft im ersten Anprall unwirsch, hart und händesschlichtig macht; sie sagte daher nur:

"Dank Gott, baß bu bein Leben noch haft; bes Baters Aleiber, freilich, ba ist was mit verbrannt, was man sich nicht mehr erwerben kann, aber sie wären boch auch einmal zu Grunde gegangen, so ober so."

"All bein Geschwät ist für bie Rat'," sagte Dami und streichelte immer bas Pferb. "Da steh' ich nun wie ber Gott versaß mich nicht. Da, wenn bie Gaule reben

könnten, die würden anders reben, aber ich bin eben zum Unglück geboren. Was ich gut thue, ist nichts, und boch" —

Er fonnte nicht mehr reben, es erftidte ihm bie Stimme.

"Bas ift benn gefchehen?"

"Da die Gaule und die Kilhe und Ochfen, ja es ift uns tein Stildle Bieh verkrannt anger ven Schweinen, bie haben voir nicht retten können. Schau, der Gaul ka deilben, der hat mir da mein hemd aufgeriffen, wie ich ihn aus bem Stall ziehe, mein zuberhändiger Gaul ber hat mir nichts gethan, der kennt mich Gett, du kennft mich Jumpele? Gelt wir tennen einander?" Der Gaul legte seinen Kopf liber den Dals bes andern und schaute Dami groß an, der jett fortsubr:

"Und wie ich bem Bauer mit Freude berichte, baf ich bas Bieb alles gerettet habe, ba fagt er: bas mar nicht nothig, ift alles verfichert und gut, hatt' mir beffer bezahlt werben muffen! Sa. bent ich bei mir, aber baf bas unfchulbige Bieb fterben foll, ift benn bas nichts? 3ft's benn, wenn's bezahlt ift, Alles? Ift benn bas leben nichts? Der Bauer muß mir mas angefeben haben von bem was ich bent', und ba fragt er mich: bu baft boch bein Gewand und bein Cad' gerettet? und ba fag ich: nein, nein, fein Fabele, ich bin gleich in ben Stall gefprungen, und ba fagt er: bu bift ein Tralle! Bie? fag' ich, Ihr feib ja verfichert, wenn bas Bieh bezahlt worben mare, ba werben boch auch meine Rleiber bezahlt und es find auch noch Rleiber bon meinem Bater felig babei und 14 Gulben, meine Tafdenubr und meine Bfeife. Und ba fagt er: Rauch brau's! Mein Cach' ift verfichert und

"Aber ich hab' noch und will bir helfen.."

"Nein, bas thu' ich nicht mehr, daß ich dich aussange; du mußt dir's auch sauer verdienen."

Es gelang Barfisele ihren Bender zu tröften und isn io weit zu bringen, baß er mit ihr heimzing; aber kaum waren sie hundert Schritte gegangen, als etwas hinter ihnen drein trabte. Der Gaul hatte sich losgerissen und war Dami gesoft und bieser mußte das Thier, das er so sehr von der den der der der der der der

Dami schämte sich seines Unglüds und ließ sich saft vor keinem Wentschen sehen, denn es ist die Sigensche schamder Naturen, daß sie ihre Kraft nicht im Schlegesühlte empsinden, sondern gern durch äußerlich Erobertes zeigen was sie eigentlich vermägen. Wissgeschild sehen sie als Zeichen ihrer Schwäcke an, und wenn sie solches nicht verbergen können, versteden sie sich seicher

Rur an ben ersten Haufern bes Dorfes hielt sich Dami auf. Die schwarze Marann' schenkte ihm einen Rod ihres erschossenn Mannes. Dami hatte einen undberwindlichen Alfcheu bavor, ihn angujehen, aber Barfülfele, die ehebem den Roch des Baters als ein Heiligthum betrachtet und gepriesen hatte, sand jest eben so viel Gründe zu beweisen, daß ein Roch doch eigentlich nichts sei, daß gar nichts darauf antäme, wer ihn einst auf dem Leide eekakt.

Der Kohlenmathes, ber nicht weit von der schwarzen Maxami wohnte, nahm Dami mit als Gehissen von des abgeschiebene Leben am willsommensten; er wollte nur noch ausharren bis er Soldat merben mußte und dann wollte er als Einscher eintreten und auf Lebenszeit Soldat beiben; beim Soldatnleben ist doch Gerechtigkeit und Dribmung und da hat Niemand Geschwisser und Riemand ein eigen Haus mit man ist in Aledwing und Speise und Trant verforgt und wenn's Krieg gitt, ist ein frische Soldatentob noch das Beste.

Das war es wes Dami am Sonntag im Moosbrumenwadte aussprach, wenn Barfüßele hinaklam zum Meiler, ihm Schmalz und Mehl und Nauchtabal brachte und ihn oft belehren wollte, wie er außer der gewöhnlichen Speife ber Waldböhler, die in ichmalzgebähtem Brod belebt, auch die Knddel, die er sich felbfi bereitete, schmackhafter machen fönne; aber Dami wollte das nicht, gerade so wie sie auskamen, war es ihm recht: er würzgt gern Schlechtes hinat, okzeich er köhrte Besserberichung, ibs er einst zum Soldsaten herausgepungt würde. Barfüsche fämpfte gegen diese Swige Sinaussschauen auf eine kommende Zeit und das Berlorengehenlassen auf eine kommende Zeit und das Berlorengehenlassen etwacht, ie wollte den Dami, der sich in innerer Schassischeit wah, gesiel und sich der sieht bemitselbete, immer aufrichten; ader biefem schien in bem inneren Zerfallen schi wohl zu sein. Er tonnte sich eben babei recht bemitseiben, umb beburste keiner Krastanstrengung. Rur mit Milhe brachte es Barfüßele bahin, baß sich Dami aus seinem Berdienste wenigsens eine eigene Art erwarb und zwar die bes Baters, wie ber Koblemmathe bei ber Berfeigerung gekauft batte.

Mit tiefer Berzweiflung tehrte oft Barfugele aus bem Balbe gurud, aber fie hielt nicht lange an; bie innere Buverficht und ber frobe Duth ber in ibr lebte, brangte fich unwillfürlich als beller Gefang auf ihre Lipven, und wer es nicht wußte, batte nie gemerft, bag Barfugele je einen Rummer gehabt ober je einen habe. Die Freudigteit bie aus ber unbewußten Empfindung floß, baß fie ftraff und unverbroffen ibre Pflicht that und Wohlthatigfeit übte an ber fdmargen Marann' und an Dami, praate ihrem Antlit eine unvertilgbare Beiterfeit auf. 3m gangen Saufe tonnte niemant fo gut lachen als bas Barfufele, und ber alte Robelbauer fagte: ibr Lachen tone juft wie Bachtelfdlag, und weil fie ibm allzeit bienfifertig und ehrerbietig war, gab er ihr zu verstehen, bag er fie einstmals in fein Testament fete. Barfugele fummerte fich nicht barum und baute nicht viel barauf, fie erwartete nur ben Lobn, ben fie mit Recht und Gicherheit anfprechen tonnte, und mas fie that, that fie aus einem innern Wohlwollen ohne auf Entgelt ju marten. War bas nicht bie echte barmbergige Schwefter?

## 8. Sack und Art.

Das Haus des Schedennarren war wieder aufgedaut, flattlicher als je; der Winter kan herbei und die Loofung der Refruten. Roch nie war mehr Betrilbniß liber ein gliktliches Loos entstanden als da Dami sich freispielte. Er war verzweiselt und Barflißele sast mit ihm, denn auch ihr war des Soldatenwesen als ein trefsliches Mittel erschienen, um des lässige Wesen Dami's aufzurichten; dennoch sagte sie ihm jetzt:

"Nimm das als Fingerzeig, du follst jeht für dich selber als Mann einstehen. Aler du thust noch immer wie ein Keines Kind, das nicht allein essen ann und bem man zu essen geben muß."

"Du wirfft mir vor, bag ich tich ausfreffe?"

"Nein, das mein' ich nicht. Sei nicht inumer fo leidmüthig, steh nicht immer da: Wer will mir was thun? Gutes oder Böses? Schlag' felber um dich!"

"Und das will ich auch und ich hole weit aus!" schofof Dami. Er gab lange nicht tund, was er eigentlich vorhatte, aber er ging selfsam aufrecht burch bas Dorf und fprach mit Zedem frei, er arbeitete fleißig im Balte bei ben Holzschläsgern, er hatte die Art des Baters und mit ihr saft die Kraft bessen, der sie ehebem so rusigig gehandhabt. Als ihm Barfühele einmal im ersten Frühling bei ber heimfehr vom Woosbrunnenwalde begegnete, sagte er, die Art von ber Schulter nehmend: "Was meinst, wo die hingeht?"

"Ins Holz!" antwortete Barfußele. "Aber fie geht nicht allein, man muß fie haden."

"Saft Recht, aber fie geht zu ihrem Bruber, und ber Eine haft huben und ber Andere brüben und ba frachen ie Baume wie gelabene Kanonen und bu hörst nichts bavon, ober wenn bu willft, ja, aber Keiner im Ort."

"Ich verstehe bich vom Simri tein Magle," antwortete Barfilgele. "Ich bin zu alt zum Rathselaufgeben. Reb' beutlich."

"Ja, ich gebe jum Dhm nach Amerika."

"So? Meich hent?" scherzte Barfüsele. "Beist wie bes Maurers Martin einmal seiner Mutter zum Feuster hinausgerusen hat: Mutter, wirr mir ein frisches Cadtuch 'raus, ich will nach Umerita spazieren? Die so leicht stiegen wollen, sind Mit noch de.

"Birft son sehen, wie lang ich noch ba bin," sagte Dami und gine Weiteres fort in bas Dans bes Gossensteinen Statistele wollte iber den Sachlistele Walterile vollte iber den Sachlistele Plan Dami's sich lustig machen, aber es gelang ihr nicht; sie silbste, daß etwas Ernst dabet set, und noch in ber Aach; als Alles son im Bett sag, eite sie nochmals zu ihrem Bruder und ertfärte ihm ein für allemal, daß sie nicht mitginge. Sie glaubte ihn badurch plöglich besiegt zu haben, aber Dami sagte furzweg: "Ich bir nicht angewachsen." Gein Plan wurde immer sester.

In Barfugele war auf einmal wieder all bas Wogen von Ueberlegungen, bas fie fcon einmal in ber Kindheit

befallen hatte; aber jett iprach sie nicht mehr mit tem Bogelbeerbaum, als ob er ihr Antwort geben könne, und aus allen leberlegungen heraus lantete ber Schligt; "Er hat Recht, baß er geht; ich hab? aber auch Recht, baß ich ba bleibe!" Sie Frente sich eigentlich innertlich, baß Tami einen so stähnen Enstschliß haben könne; bad zeigte boch von männlicher Kraft, und that es ihr auch tief webe, sertan vielleicht allein zu sein in ber weiten Welt, sen fand sie se boch recht, baß ber Bruter mit gelnubem Muth hinausgriff. Dennoch glaubte sie ihm noch nicht ganz. Um andern Abend passe sie ihm ab und sagte ihm:

"Sprich nur mit keinem Menschen von beinem Auswanderungs-Plan, sonst wirst bu ausgelacht, wenn bu's nicht aussührst."

"Haft Recht!" sogte Dami, "aber nicht beswegen; ich feinde mich nichts tavor, mich vor anderen Menichen zu binden; so gewiß als ich die fünf Finger da an der Hand habe, so gewiß gehe ich ehe hier die Kirschen zeitig sind; und wenn ich mich durchfetteln und wenn ich mich durchfetteln und die hie followinne. Nur das Eine thut mir weh, daß ich fortfamme. Nur das Eine thut mir weh, daß ich fortfamme, dur des Echenkang weiter einen Tud authun tann, den er sein Lebenkang wirt."

"Das ist die rechte Großmännigfeit," eiferte Barfissele, "ab ist die echte Derganklieberlichteit, einen Rachgedvanten hinter sich zu lassen. Dort, bort brüben liegen unfere Eltern, tomm' mit, tomm' mit auf ihr Grab und sage das bort noch einmal, wenn du kannst. Weißt, wer ber Nichtsnutsigse ist? Wer sich vererben läßt. Gieb die Att her, du bist nicht werth ta die Hand zu haben, wo

ber Bater seine Hand gehabt hat, wenn du das nicht gleich mit Stumpf und Stiel aus der Seele reißest! Die Art gieb her! Die soll tein Mensch haben, der von Stehlen und Morben spricht. Die Art gieb her! Oder ich weiß nicht was ich tbue."

Kleinlaut sagte Dami: "Es ift nur so ein Gebante gewesen. Glaub' mir, ich hab's nicht gewollt, ich tann ja vos auch nicht; aber weil sie mich immer so den Kegelbuben heißen, da hab' ich gemeint, ich müsse auch einem und betern und dereinfluchen und breinhauen. Aber du hast Kecht. Sieh, wenn du willft, gehe ich noch heut Racht hin zum Schesennaren und sage ihm, daß ich keine bösen Gebanten im herzen gegen ihn hab!"

"Das brauchst bu nicht, bas ist zu viel; aber weil bu so Ginsicht annimmst, so will ich bir helfen was ich kann."

"Das Befte mare, bu gingft mit."

Es ist eine Sigenheit vieler Auswandernden, und gibt Beugnis von einer finftern Seite der Menschennatur überhaupt und unferer voterkländischen Zustände insbesondern, das bie lebendig Scheidenden gern noch vor ihrem Abgange ungestraft Rache nechmen, und bei Bielen ist es das Erste was sie in der neuen Welt thun, das sie aba Erste was sie in der neuen Welt thun, das sie and unterteil Angebereien über geheimgebliebene Verbrechen machen.

Es waren schredliche Beispiele biefer Art in ber Gegent vorgesommen, und Barfüssele stammte barum voppelt im Zorn auf, weil auch ihr Bruber sich zu ben aus bem Berstedt Schießenven hatte gesellen wollen. Darum war sie jett beppelt freudig, als sie ben bösen Willen Dami's besigen hatte; benn tiefer als alle Wohlthat erquicht das innere Gesühl, einen Andern von Laster und Irrweg zurückgeführt zu haben.

Mit ber gamen fichern Klarheit ihres Wefens erwog fie nun alle Umftände. Die Frau bes Ohms hatte an ihre Schwester geschrieben, bas es ihnen wohl gebe, und so wuffe man ben Aufenthaltsort bes Ohms.

Die Erfparniffe Dami's maren febr gering, und auch bie Barflikeles reichten nicht voll aus. Dani fprach babon, baf ibm bie Gemeinbe eine namhafte Beifteuer geben milffe; bie Schwefter wollte nichts babon miffen, und fie fagte: "Das foll bas lette fein, wenn alles Unbere feblgefchlagen bat." Gie erflarte nicht, mas fie noch fonft verfuchen tonne. Ihr erfter Bebante mar allerbinge, fich an bie Lantfriebbauerin in Rusmarshofen gu menten; aber fie mußte, wie folch ein Bettelbrief einer reichen Bauerin erfcbeinen muffe, bie vielleicht auch nicht einmal baar Belb babe: bann bachte fie an ben Robelbauer, ber ibr verfprochen batte, fie in fein Teftament ju feten, er follte ibr jest bas Bugebachte geben, und wenn es auch weniger fei. Dann fiel ibr wieber ein, baf man vielleicht ben Schedennarren, bem es jest wieber überaus mohl erging , ju einer Beifteuer bewegen tonne. Gie fagte von allebem bem Dami nichts, aber wie fie fein Bemanb mufterte, wie fie mit vieler Mübe ber fcmargen Marann' von ihrer aufgespeicherten Leinmand ein Stud auf Borg

abfaufte, alsbalb jufchnitt und in ber Racht vernabte. alle biefe gefetten, feften Borbereitungen machten Dami fast gittern. Er hatte freilich gethan, als ob ber Ausmanterungeplan bei ibm unerfdutterlich feft feit und boch tam er fich jest wie gebunden, wie gezwungen vor, als ob er burch ben feften Willen ber Schwefter jur Musführung gebrangt murbe. Ja, bie Schwester erfcbien ibm faft bartbergig, ale ob fie ibn fortprange, ibn loe fein Er magte jeboch nicht, bieß beutlich ju fagen, er mufite nur allerlei Quengeleien vorzubringen, und Barfüßele beutete biefe ale bas verbedte Webe bes Abfcbiebs. bas fleine Sinderniffe gern als bie Nothigung bavon abjulaffen annimmt, um nur fich wieber abbringen ju loffen. Gie machte fich nun bor Allem an ben alten Robelbauer und verlangte gerabegu, bag er ibr bas Erbftud, welches er icon lange verfprochen, jett gebe.

Der alte Robelbauer fagte: "Bas preffirst bu fo? Rannst nicht warten? Bas haft?"

"Nichts hab' ich und ich tann nicht warten." Sie ergählte, das sie ihren Bruder ausstenern wolle, der nach America auswandere. Das war ein glüdlicher Griff sir den alten Robelbauer; er tonnte seine Zähigteit noch als Outmilltigsteit, als weise Fürforge hinstellen, und bedeutet Barsische, das er ihr jeht keinen roben Heller gäke, er wolle nicht schuld eine, daß sie sich gang ausziehe für ihren Bruder. Nun dat Barsische, daß er der Fürsprech sein Schoelmarren; dazu ließ er sich endlich herbei, wind big groß damit, daß er sich gent der herbeich herbei, bei einem frenden Nann sür einen frenden Menschen; aber er verschob die Kunssührung von Tag zu Tag, und erst als Barsissisch ich dachte er verschob die Kunssührung von Tag zu Tag, und erst als Barsissisch ich dasseig, machte er sich endlich auf

ben Beg. Er sam, wie vorauszuschen wor, mit leerer Hand jurtlet, benn bes Scheckennarren erste Frage war natürlich: was benn ber Robelbauer gebe, und als diese geradezu sagte, baß er sich vor ver Hand zu nichts verseitebe, war das der gewiesen Weg und der Scheckennart üben dusch der Anflisse dem Angleich auf dem gewiesen Weg und der Scheckennart ihren Kummer über dies Fartherzigkeit klagte, traf die Alte die Spisse der Empfindung, inden sie schecken zu der die Spisse der Empfindung, inden sie Wenscheel Wenn morgen Einer ins Wasselfer springt, und man zieht ihn todt heraus, da sogt ein Jedes shätt er mir's nur gesagt, was ihm seht, ich sättlich die zie gern gegeden und ihm in Allem gehoffen. Wass gäb' ich nicht drum, wenn ich ihn wieder ins Leben bringen kömtel — Aber ihn beim Leben erhalten, dazu wollte sich eine Sand aufthum.

Und feltfam, eben baburch, bag fich Barfugele bie gange Schwere ber Dinge immer voll auf that, lernte fie fie leicht ertragen. "Drum muß man fich nur auf fich felbft perlaffen." mar ihr innerer Bablipruch, und ftatt fich nieberbruden ju laffen von Sinberniffen, murbe fie baburd immer nur fcnellfraftiger. Gie raffte gufammen und machte ju Belbe, mas fich nur than lief, unb ber reiche Unbenter, ben fie einft von ber Canbfrietbauerin erhalten, manberte gur Bittme bes alten Beiligenpflegers, bie fich in ihrem Bittwenftante an einem ergiebigen Bucher auf Fauftpfanber erfreute. Much ber Dufaten, ben fie einft bem Dberbaurath auf bem Rirdhofe nachgeworfen hatte, murbe jest wieber geforbert und feltfamer Beife erbot fich jest ber Robelbauer, beim Bemeinberath in bem er faß, eine nambafte Unterftütung für ben auswandernben Dami zu erwirfen. Dit öffentlichen

Belbern war er gern grofmuthig und tugenbhaft. Dennoch erfdrat Barfufele, als er ihr nach wenigen Tagen verfündete, ce fei beim Gemeinderath Alles bewilligt. aber nur auf bie Bebingung bin, baf Dami jebes Beimatherecht im Dorfe aufgebe. Das hatte fich von felbft perftanben man batte gar nicht anbere gebacht; aber iett, ba es eine Bebingung mar, ericbien es ale ein Schredbilb: nirgenbe mehr babeim gu fenn. Dem Dami fagte Barfufele nichts von tiefen ihren Geranten und Dami fdien wiederum frob und wohlgemuth. Befonders bie fcmarge Marann' rebete ihm viel gu, benn fie batte gern bas gange Dorf in bie Frembe gefchidt, um endlich Runbe von ihrem Johannes ju befommen, und jest glaubte fie fteif und feft, baf ibr Johannes iber bem Meer fei. Der Krappengacher hatte ihr gefagt : bas Meer, bie falgige Fluth, verhindere bie Thranen, bie man um Ginen weinen wolle, ber am anbern Ufer fei,

Barfüßele erhielt die Erlaubnis von ihrer Dienstherrichaft, den Bruder zu begleiten, als er seinen Ueberfahrts wertrag mit dem Agenten in der Stad absschieden wolkte. Wie erstaunten sie aber, als sie hier hörten, daß dies bereits geschehen sie. Der Gemeinderath hatte es schon beierststelligt, und Dami genoß des Armenrechtes und der entsprechenden Berpstichtungen. Er mußte dom Schiff aus, bevor dassiel ins weite Meer segelte, eine Bescheinigung seiner Absahrt unterzeichnen und erst dam wurde das Geld ausgezachtt.

Die Geschwister kehrten traurig heim ins Dorf, schweisenb gingen sie dahin. Dami war won seiner Berdrofsenheit üßerfallen, daß nun Etwas geschehen müsse, weil erks einmal gesagt, und Varsüßeie empfand ein tieses

Webe, daß doch ihr Bruder eigentlich wie auf dem Schub fortgeschafft würde. An der Gemarkung sagte Dami laut zu dem Stock, worauf der Ortsname und Amtsbezirk stand.

"Du ba! Behüt bich Gott! Ich bin nicht mehr bei bir baheim, und alle Menschen ba brin bie sind mir jest grad so viel wie bu."

Barfußele weinte, aber fie nahm fich bor, baf bies bas lette Dal fein folle bis jur Abreife Dami's und auch bei biefer felbft. Gie hielt Wort. Die Leute im Dorfe fagten: Das Barfufele muffe tein Berg im Leibe baben, benn es maren ihr nicht bie Augen naf geworben als ihr Bruter fcbied und bie Leute wollen gerne felbft bie Thranen feben. Bas geben fie bie beimlich geweinten an? Barfugele aber hielt fich wach und ftraff. Mur in ben letten Tagen por ber Abreife Dami's verfaumte fie jum erftenmal ibre Bflicht, benn fie pernachläffigte ibre Arbeit und war immer beim Dami; fie lich fich von ber Rofel barüber ausschelten und fagte nur: "Du baft Recht." Gie lief aber boch ihrem Bruber überall nach, fie wollte feine Minute verlieren ba er noch ba mar, fie meinte, fie tonne ibm in jebem Augenblick noch etwas Befonteres ermeifen, noch etwas Befonteres fagen für Lebenlang, und qualte fich wieber, bag fie gang gewöhnliche Gachen fprach, ja, baf fie fogar manchmal mit ihm ftritt.

D biese Abschiedesstunden, wie pressen sie das herz, wie presst sich alle Bergangenheit und Justunst in einen Augenblid zusammen und man weiß nirgends anzusassen und nur ein Blick, eine Bertihrung muß Alles sagen! Amrei, gewann indes boch noch Worte. Alls sie ihrem Bruber bas Leinenzeug vorzählte, fagte fie: "Das find gute faubere Bemben, balt' bich gut und fauber brin." Und als fie Mues in ben groken Cad padte auf bem noch ber Name bes Baters ftanb, fagte fie: "Bring' ben wieber mit, voll lauter Gimgolb. Birft feben, wie gern bu bann bier wieber bie Burgerannahme befommft, und bes Robelbauern Rofel, wenn fie bis babin noch lebig ift, fpringt bir über fieben Saufer nach." Und als fie bie Art bes Batere in bie grofe Rifte legte, fagte fie: "D wie glatt ift ber Stiel! Wie oft ift ber burch bes Batere Band gegangen und ich mein', ich fpur' noch feine Sand ba brauf. Go, jett hab ich bas Bahrzeichen: Sad und Art! Arbeiten und Ginfammeln bas ift bas Befte und ba bleibt man luftig und gefund und gludlich. Behut bich Gott! und fag auch recht oft vor bich bin: Sad und Art. 3ch will's auch oft thun und bas foll unfer Bebenten fein, unfer Buruf, wenn wir weit, weit pon einander find, bis bu mir ichreibst ober mich bolft ober wie bu's fannft, wie's eben Gott will. Gad und Art! ba brin ftedt Alles. Da fann man Alles bineinthun, alle Gebanten und Alles mas man erworben bat."

Und noch als Dami auf dem Wagen saß und sie ihm gum leigtenmal die Hand reichte, die ste lange nicht lassen wollte, die er endlich davon suhr, da rief ste ihm noch mit heller Stimme nach: "Sad und Art! Bergis das nicht." Er schaute gurud und winke, und verschwounden war er.

## 9. Gin ungebetener Gaft. .

Gelobt sei Amerika! rief ber Nachtwächter zum Ergößen Mier mehrere Nächte beim Stundenanufen aus, flatt bes üblichen Dantspruches gegen Gott. Und versteren geben weit er seiner nichts galt, gern bei den "rechten" Lenten auf die Armen schimptte, lagte beim Ausgang aus der Kirche am Sonntag und Nachmittags auf der langen Bant vor dem Auertahn. "Der Columbus ist ein wahrer Heisen gewesen. Ben was kann der einen nicht alles ersösen! Ja, das Amerika ist der Seinen wicht alles ersösen! das hab Amerika ist der Senden in der Kücke nicht mehr der krauchten und Alles durcheinander und für die wo im Schloß hintern Hans wohnen und Französsich von! der Schloß hintern Hans wohnen und Französsich von! der lied wol ein gutes Fressen.

Bei der Arnuth an Gesprächseisen war nathrlich ber ausgewanderte Dani geraume Zeit der Gegenstand ber Unterhaltung, und wer zum Gemeinberathe gehörte, pries seine Weisheit, daß er sich von einem Meuschen befreit habe, der gewiß einmal ber Gemeinde zur Last gefallen wäre. Denn wer in allerlei Gewerben herumfutschirt, fährt ins Elend.

Ratifrlich gab es viele gutmuthige Menfchen, bie

Barfugele Alles berichteten, was man über ihren Bruber fagte und wie man über ihn fpottete. Aber Barfufele lachte barüber und ale von Bremen aus ein iconer Brief von Dami fam - man hatte es gar nicht geglaubt, baf er Alles fo orbentlich feten fann - ba triumphirte fie bor ben Augen ber Menfchen und las ben Brief mehrmale vor. Innerlich aber mar fie traurig, einen folden Bruber mohl auf ewig verloren ju haben. Gie machte fich Bormurfe, baf fie ibn nicht genug habe auffommen laffen, bag fie ihn nicht genug vorn bin gestellt habe; benn bas zeigte fich jest, welch ein gewechter Burfc ber Dami mar und babei fo gut. Er, ber bon Mlem im Dorfe hatte Abichieb nehmen wollen wie von bem Stod an ber Gemarfung, fullte jett faft eine gange Geite mit lauter Brufen an Gingelne und Jeber bief ber "Liebe" und ber "Gute" und ber "Brave" und Barfufele erntete vieles Lob. überall mo fie bie Grufe ausrichtete und babei immer genau zeigte: "Geht, ba ftebt'e!"

Barfugele mar eine Zeitlang ftill und in fich gefehrt. es fchien fie ju gereuen, bag fie ben Bruber fortgelaffen ober nicht mit ihm gegangen war. Sonft borte man fie in Stall und Scheune und Ruche und Rammer und beim Ausgang, mit ber Genfe über ber Schulter und bem Grastuch unterm Urm, immer fingen; jest mar fie ftill. Sie fcbien bas gewaltfam jurudauhalten. Aber es gab ein gutes Mittel, bie Lieber wieber hinaustonen ju laffen. Um Abend fcblaferte fie bie Rinber bes Robelbauern ein und babei fang fie unaufhörlich, wenn bie Rinber auch fcon lange fchliefen. Dann eilte fie noch gur fcmargen Marann' und verforgte fie mit Solg und Baffer und Allem mas fie beburfte.

An Conntag-Rachmittagen, wenn Alles fich vergnügte, ftant Barfufele oft ftill und unbewegt an ber Thurpfofte ibres Saufes und ichaute binein in bie Welt und ben Simmel und fab wie bie Bogel flogen und traumte fo por fich bin, balb binaus ine Weite, wo ber Dami jest fei und wie es ihm ergebe, und bann tonnte fie wieber unverwandten Blides lange Beit einen umgelegten Pflug por ihr betrachten und einem Subn, bas fich in ben Sand eingrub, jufchauen. Wenn ein Fuhrmert burch's Dorf fuhr, ichaute fie auf und fagte faft laut: "Die fahren ju Jemanb! Muf allen Strafen ber Welt geht fein Menfch gu mir, benft fein Menfch gu mir; und gebor' ich benn nicht auch ber ?" Und bann mar's ihr immer ale erwarte fie Etwas, ihr Berg pochte fcneller wie einem Antommenten. Und unwillfürlich toute es von ibren Lippen:

> Alle Wäfferlein auf Erben Die haben ihren Lauf Kein Menfch ift ja auf Erben, Der mir mein herz macht auf.

"Ich wollte, ich ware fo alt wie Ihr," 'fagte fie einmal als fie aus folchen Träumen heraus bei ber schwarzen Marann' ankam.

"Sei froh, baß der Wunfch fein Wahr ift," erwieberte bie schwarze Marannt. "Wie ich so alt war wie bu, da war ich suffig und hab drunten in ber Gipsmühle 132 Pfund gewogen."

"Ihr feid boch einmal wie bas andermal und ich bin gar nicht gleich."

"Wenn man gleich fein will, muß man fich bie Rafe

abschneiben, ta ift man im gangen Gesicht gleich. Du Rärtle, gram bir beine jungen Jahre nicht ab, es giebt sie bir Keiner wieber heraus. Die alten kommen schon von felber. "

Es gelang ber schwarzen Marann' leicht, Barfüßele zu tröften. Nur wenn fie allein war, lag noch ein seltfames Bangen auf ihr. Was foll bas werben?

Ein wunderliches Mumoren ging durch das Dorf. Man sprach seit wielen Tagen davon, daß es in Endringen eine Nachhochzeit gebe, wie seit Menscheugerenken keine in der Gegend gewesen seit. Die älteste Tochter des Dominik und des Ameile — die wir noch vom Lehnhold her kennen — heirutstete einen reichen Holhhalder im Murgethal und man sagte, das gäbe eine Lustdarkeit wie man sie erfahren.

Ter Tag ruchte immer näher heran. Wo sich zwei Madochn begegnen ziehen sie nicht binter eine Decke, eine Deusstund ist finnen gar tein Ende sinden und behaupten doch stellt, das die bem Oberlande und aus tem ganzen Wurgthal und bereißig Eintene Wegs zer, denn das sie eine größe Familie. Im Nathhausbrunnen, da war erst das rechte Leben, da wollte sein Madhen ein neues Kledwagsflich haben, um sich ander Lages umsennehr an der Ueberraschung und dem Einaunen zu erfreuen. Bor lauter Fragen und dien ein der Werteben verzaß man das Kasserbiehn, umd Barflisse, die mit vollem Kübel wieder heim. Was ging am frühesten mit vollem Kübel wieder beim. Was zing ging sie der Tang an! Und doch war's ihr immer als hörte sie eineral Musif.

Am antern Tage hatte Barfufele viel im Saufe bin

und her zu rennen, benn fie follte bie Rofel aufputen. Sie erhielt manchen beimlichen Knuff beim Böpfen, aber fie ertrug es fiill.

Die Rofel hatte ein gewaltiges Saar und bas follte auch gewaltig prangen. Gie wollte heute etwas Neues ramit probiren. Gie wollte einen Maria Therefiengopf baben, wie man bier zu Lante ein funftreiches Geflechte aus vierzehn Strangen nennt; bas follte als neu Auffeben erregen. Es gelang Barfugele bas ichwere Runftwert gu Stanbe zu bringen, aber taum mar es fertig, als bie Rofel es im Unmuth wieber aufrif und fie fab wild aus wie ihr bie Strange über ben gangen Ropf und über bas Beficht bingen, babei mar fie aber boch fcon und ftattlich und gewaltig im Umfang, und ihr ganges Gebahren fprach es aus: minber ale vier Roffe fonnen nicht in bem Saufe fein, in bas ich einmal beirathe! Und in ber That marben viele Boffobne um fie, aber fie fchien noch feine Luft ju haben, fich für irgent einen ju bestimmen. Gie blieb nun bei ben lanbegublichen zwei Bopfen, bie ben Ruden binabbingen, mit eingeflochtenen rothen Banbern bie faft bis an ben Boben binabreichten. Gie ftanb fertig gefchmudt ba und nun verlangte fie einen Blumenftrauf. Gie felbft hatte bie ihr jugeborigen Blumen verwilbern laffen, und trot aller Ginfprache mußte Barfüßele boch endlich nachgeben und ihre fcongebegten Blumen por bem Tenfter faft aller Blutben berauben. Much bas fleine Rosmarinftodchen verlangte Rofel gu haben, aber Barfufele wollte fich eber gerreifen laffen, ebe fie bas bergab, und bie Rofel fpottete und lachte, fcbimpfte und ichalt über bie einfältige Gansbirtin . Die fo eigenwillig thue und bie man boch um Gotteswillen im Saufe habe.

Barfüßele antwortete nicht und sie sah Rosel nur an mit einem Blid, vor dem Rosel die Augen niederschug. Zett hatte sich eine rothe Wollrose auf dem linken Schuh verschoben und Barfüßele war eben niedergefniet, um sie behutsam festzunähen, da sagte die Rosel halb in Reue über ihr Benehmen halb doch noch im Spott:

"Barfußele, heut thu' ich's nicht anders, heut mußt bu mit zum Tang."

"Spotte nicht fo, mas willft bu benn von mir?"

"3ch spotte nicht," betheurete die Rosse noch halb necksch, "Du solltest auch einmal tanzen, bist ja auch ein junges Madte, und es wird auch einesgleichen auf bem Tanz sein; unser Roshus gebt ja auch und es kann auch ein Bauernsohn mit dir tanzen, ich will schon einen überzähisten schiefen."

"Lag mich in Frieden ober ich fteche bich," mahnte Barfugele am Boben, zitternb vor Freude und Trauer.

"Die Schwägerin hat Recht," nahm bie junge Bäuerin jest bas Wort, die bis jest zu Alem geschwiegen hatte, "und ich gebe bir kein gutes Wort mehr, wenn bu heute nicht mit zum Tanz gehft. Komm, ba ses bid bin, ich will bich auch einmal bedienen."

Und einmal über dos andere übergoß Baffisse eine Plammenröthe, wie sie so daß und ihre Weisterin sie debeinte, und als sie ihr die Haar aus dem Geschote that und sie auch das sie des Baffissel saft vom Stuble sinten, da die Bünerin sagte: "Ich zöpf' dich, wie Kussel mier, das die Algäuerinnen gehen. Das wird dich ganz zut herausputen, und du siehest auch so aus wie eine Algäuerin; so unterfest und so kraun und so stelle in Restlie und sie hier die Algäuerin ein der Kussel unterfest und so kraun und so stelle in Restlie und sie der Algäuerin in Justinarskofen. "

"Was die? warum wie die?" fragte Barfüssele und zitterte am ganzen Leibe. Was war's, warum sie jetzt grade an die Bäuerin erinnert wurde, die ihr von Kind auf im Sinne lag und die ihr damals erschienen war wie eine wohlthätige Fee aus den Märchen? Aber sie hatte keinen King den sie derhoften konnte, damit sie erscheinen misse, nur innerlich sonnte sie sie herbannen, und das geschaft fast inwolfflerlich.

"Salt bid ruhig, sonst rupf ich bid," befahl bie Burein, und Barsissel sielt siill und athmete kaum. Und wie ihr die Hause so mitten bruchgescheilt vourden, und vie sie so daß, die Hände aufammengeprest und alles mit sich machen lassen anshadet, bath an ihr berumboffelte, da kam sie sied vor als würfe sie best darungere Frau sie bath war anshadet, bath an ihr berumboffelte, da kam sie sich vor als würfe sie dichtick versaubert, und sie rechet kein Wort, als bürfe sie den Jauser nicht verschousen, und sente bem Jauser

"Ich wollt", ich könnte dich zu beiner Hochzeit so einstebent" sagte die Wäuerin, die heute won lauter Gitte ibersseit. "Ich möchte dir einen rechtschaffenen Hof gönnen und es wäre Keiner mit dir angesishert, aber heutigen Tages geschieht das nicht mehr. Da springt das Geldnach dem Geld. Aun sei du mur zufrieden. So lang mir ein Auge essen kein, soll die bei mir nichts sessen, und wenn ich sterbe— ich weiß nicht, es ist mir diesmal so dang um die schwere Stunde — gest, du verläßist meine Kinder nicht und vertrittst an ihnen Mutterstelle?"

"D Gott im Himmel, wie könnt Ihr nur so etwas benken!" rief Barfußele und Thranen rannen ihr aus ben Augen. "Das ift eine Sunde, und man kann anch

fündigen, daß man Gebanken über fich kommen läßt, die nicht recht find."

"Ja, ja, du haft Recht," sagte die Bäuerin, "aber wart' noch, sits' noch still, ich will dir nieinen Anhenker holen und den will ich dir um den Hals thun."

"Nein, um Gotteswillen nicht; ich trage nichts was nicht mein ist. Ich thät' mich in ben Boben hinein schämen vor nur selber."

"Ja, aber fo kannft bu nicht geben Ober haft bu vielleicht noch felber Etwas?"

Barfüsele ergablte, baß fie allerdings einen Anhenter habe, ben fie als Kind bon ber Lambriedbauerin erhalten, ber aber wegen Dami's Auswanderung verpfändet fei bei ber Wilme bes Geistgenpfieners.

Barfüßele mußte nun stillsten und versprechen, sich nicht im Spiegel zu sehen, bis die Bäuerin wieder fame, die nun sort eilte, um das Kleinod zu holen und selber für das Darleben zu blirgen.

Belche Shauer stoffen nun burch die Seele Barfüßeles wie sie nun bo da saß, sie, die allzeit Vienente mun bedient, und in der That salt salt von eine Eifürchtete sich salt vor dem Tanze, sie mar jetzt so gut um so freundlich behandelt — wer weiß wie sie herumgestehsen wird und Keiner sieht nach ihr um, und all ihr äußerer Schmud und liere innere Lust ist vergebens! "Nein," sagte sie der sich din, "und wenn ich weiter nichts habe als daß ich mich gefreut habe, das ist auch genug; und wenn ich mich gleich wiederum ausziehen und baheim bleiden michte, ich ware schon glüchselge."

Die Bäuerin tam mit bem Schmude und bas Lob bes Schmudes und Schimpfen auf bie Heiligenpflegerin, bie einem armen Matchen solche Blutzinsen abnehme, ging seltsam burcheinander. Sie verhrach, noch heute bod Darleben zu bezahlen und es Barfüßele allmälig am Lohne abzuziehen.

Jest endlich durfte fich Barfugele betrachten. Die Frau hielt ihr felber ben Spiegel vor und aus ben Mienen Beiber glänzte es und sprach es wie ein jauchzender Bechfelgefang ber Freude.

"Ich fenn' mich gar nicht! ich fenn' mich gar nicht!"
fagte Varffiglei immer und betaffete sich auf und nieber mit beiben Händen im Gesicht. "Ach Gott, wenn nur mein' Mutter mich so sehen tönnte! Aber sie wird Such gewis vom Himmel herab segnen, daß Ihr so gut zu mir seid, und sie wird Euch bessehen in der schweren Stumbe; brauchet nichts zu fürchten."

"Bett mach' aber ein ander Gesicht," fagte bie Baurin, "nicht so ein Gotteserbarm; aber es wird schon tomnien, wenn bu die Muste hörst."

"Ich mein", ich höre sie sichen, "sagte Barfüssele. "A. horchet, da ist sie." In der That suhr eben ein großer Leiterwagen mit grünen Reisern bestedt durch das Dorf"und drauf saß die ganze Musit, und der Krappenzacher stand mitten zwischen der Musikanten und blies die Tromwete. das es schweiterte.

Mun war kein Halt mehr im Dorfe, Muss machte sich einig davon. Die Bernervägelein, einspännig und weifhämig, and dem Dorfe felker und aus dem benachbarten, die hier durchmußten, jagten saft einander wie im Betrtemnen. Rossel stieg zu ihrem Bruder auf den Berberstig und Barfüßele saft hinten im Korbe. Es schauber immer vor sich nieder, so lange man durch das Dorf

fuhr, so schämte es sich. Rur beim Elternhause wagte es aufzubliden: die schwarze Marann' gruffte heraus, der rothe Godelhahn frähte auf ber Holzbeige und ber Bogelbeerbaum nickte: "Glid auf ben Weg!"

"Nein, es ift nur unsere Magb," antwortet Rosel. Mehrere Betiler aus Holbenbrunu die hier waren, betrachteten Barsisele flaumend, sie kannten sie offenbar nicht und erst als sie ste lange angesehen hatten riesen sie: "Ei, das ist ja das Barfüsete."

"Das ist nur unsere Magh." Diese Wörtchen "mur" vor Barfüßele tief in's Herz gebrungen, aber sie faßte sich schwell und lächette, benn in ihr sprach es: "Les bin nicht von einem Wörtchen beine Freude verkerben. Wenn du das anfängst, da trittst du überall auf Dornen." Die Rosel nachm Barfüßele bei Seite und sagte:

"Geh bu nur einstweilen auf ben Tanzboben, ober anderswohin wenn bu sonst Bekannte im Ort hast. Bei ber Musik sehe ich bich hernach schon wieder."

Ja, da ftand Barfüßele wie verlassen und fie tam sich vor als hatte sie ihre Kleider gestohlen und gehöre gar nicht baber, sie war ein Eindringling. "Wie tommst

Du bagu, baf bu gu fo einer Bochgeit gebft?" fragte fie fich und fie mare am liebsten wieber beimgefehrt. ging burch bas Dorf aus und ein, bort an bem fconen Saufe vorbei, bas fur ben Brofi erbaut worben mar und worin auch beute viel Leben fich zeigte, benn bie Dberbauratbin bielt mit ihren Göbnen und Tochtern bier ihre Commerfrifche. Barfugele ging wieber bas Dorf hinein und ichaute fich nicht um und bod munichte fie, baf Jemant fie anrufe, bamit fie fich ju ihm gefelle.

Um Enbe bes Dorfes begegnete ibr ein fcmuder Reiter auf einem Schimmel, ber bas Dorf hereinritt. Er trug eine fremte Bauerntracht und fah ftolg brein; jest bielt er an, ftemmte bie Rechte mit ber Reitgerte in bie Geite, mit ber Linten flatichte er ben Sale feines Bferbes und fagte : " Guten Morgen, fcones Jungferle! Schon milbe vom Tang?"

"Für unnöthige Fragen bin ich fcon mube," lautete bie Antmort.

Der Reiter ritt bavon und Barfufele faft lange Beit hinter einer Safelhede und mußte Allerlei in fich bineinbenten und ihre Wangen glubten von einer Rothe, Die ber Born über fich felbft, über bie fpite Antwort auf eine harmlofe Frage, Die Betroffenbeit und ein unbegreifliches inneres Wogen anfachte und unwillfürlich brangte fich ihr bas Lieb auf bie Lippen:

> "Es waren zwei Liebchen im Allgan, Die batten einanber fo lieb."

Co ju Jubel gespannt hatte fie ben Tag begonnen und jett wünschte fie fich ben Tob. "Bier binter ber Bede einschlafen und nicht mehr fein, o wie berrlich mare Noch nie in ihrem Leben war Amrei am hellen Tage und nun gar bes Morgens eingeschlafen und jett. fie hatte ihr Ropftuch über bie Augen gezogen, und jest fufte ber Connenftrahl ibre gefchloffenen Lippen, Die im Schlafe noch immer wie tropig gepreßt maren und bie Röthe auf ihrem Rinn farbte fich röther. Gie fcblief wohl eine Stunde, ba machte fie gudent plotlich auf. Der Reiter auf bem Schimmel mar auf fie jugeritten und jett eben bob tas Bferb feine beiten Borberfuge, um fie auf ihre Bruft zu ftellen. Es war nur ein Traum gemefen und Umrei fchaute fich um, als mare fie plotslich vom himmel gefallen; fie fah ftaunent mo fie mar, betrachtete vermuntert fich felbst; aber Mufifflang aus bem Dorfe wedte fcnell Alles und fie ging neu gefraftigt ins Dorf gurud, mo bereits Alles noch lebenbiger geworten mar. Gie fpurte es, fie hatte fich ausgeruht pon bem Allerlei mas beute fcon mit ihr vorgegangen mar. Jest follten fie nur fommen bie Tanger! Gie wollte tangen bis zum anbern Morgen und nicht ausruhen und nicht mübe merben.

Die frische Röthe eines Kinbertschlafes lag auf ihrem Angeschie und Alles sach sie fiaunend an. Sie ging nach bem Tangkoben; da fönte die Muste, aber in ben seeren Raum, es waren seine Tänger da. Rur die Mähchen, die heute zur Bediemung der Gäste gedungen waren, tanzen mitteinander berum. Der Kroppengader betrachtete Barsische lange und schülttelte den Kopf. Er schien sie offenbar nicht zu fennen. Amrei drückte sich an den Räuden hin und wieder hinaus. Sie begegnete Dominist dem Furchendauer, der heut in voller Freude franzlie.

"Mit Berlaub," fagte er, "gehört bie Jungfer gu ben Sochzeitsgäften?"

"Rein, ich bin nur eine Magb, und bin mit meiner Saustochter, bes Robelbauern Rofel gefommen."

"Gut, so geh' hinauf auf ben hof zur Bäuerin, und fag' ihr, ich schid' bich, bu wolltest ihr helfen; man kann bente nicht Hanbe genug in unserm Hause haben."

"Beil Ihr es seib, recht gern," sagte Amrei und machte sich auf ben Beg. Unterwegs mußte sie viel baran benken, daß ber Dominit auch Knecht gewesen sei und . . . "ja, so etwas kommt nur alle hundert Jahr' Simmal vor. Und es hat viel Butt gekoftet ehe er zu dem Hof gekommen ift, das ist boch arg."

Die Furchenkäuerin Ameile hieß die Ankommende, die im Amerbieten ührer Dienste zugleich die Jack achzog und sich eine große Schürze mit Brusslaußeat, freundlich willsommen; aber die Bäuerin that es nicht andera, Kurrei mußte vorher selber sattsam Hunger und Durst fillen bevor sie Ambere bediente. Amrei missafre ohne wiel Umstände und sich en ersten Worten gewann sie die Furchenkäuerin, benn sie saget. Ich will mur be die Furchenkäuerin, benn sie saget.

gleich zugreifen, ich muß gestehen, ich bin hungrig und ich will Euch nicht viel Mühe machen mit Zureden."

Amrei blieb nun in ber Ridge und gab ben Auftragenden Alles so geschieft in die Hand und wußte bald Alles so zu fellen und zu greisen, bah bie Bauerin sagte: "Ihr beiden Amreis, du da und meine Bruderstochter, Ihr könnet jeht schon Alles machen und ich will bei den Schlen bleiben."

Die Amrei von Siebenhöfen, die sogenannte Schmalzgräfin, die weit und breit als flotz und trobig bedaunt war, benahm fich außenhemb freumblig gegen Barfliffele und die Furchenbäuerin sagte einmal zu Barfliffele: "Es ist schad, daß du fein Bursch bit; ich glaub', die Amrei that' dich auf dem Bied heirathen und dich nicht heimssichen und eine alle anderen Freier."

"Ich hab' einen Bruber, ber ift noch zu haben, aber er ift in Amerita," fcbergte Barfuffele.

"Laß ihn bruben," fagte bie Schmalgrafin, "am besten mar's, man tonnte alle Mannsleute hinüberschiden und wir blieben allein ba."

Amrei verließ den Hof nicht bis wieder Alles an Platz gestellt war und als sie ihre Schürze auszog, war sie noch so weiß und unzerknittert wie beim Anziehen.

"Du wirst milb sein und nimmer tanzen können," sagte die Baurin als Amrei endlich mit einem Geschenke Abschied nahm und biefe fagte:

"Bas milb' fein? Das ift ja nur gespielt. Und glaubet mir, es ist mir jett wohfer, daß ich hent schoa erwas geschafft habe. So einen ganzen Tag bloß zur Lufkarteit, ich wührt ihn nicht herumgebringen, und bas sit's gewiß auch gewesen, warum ich heute Morgen so traunig war, es hat mir was gefehlt; aber jeht bin ich wollauf jum Beiertag aufgelegt, gang aus bem Gelchirr, jeht wäre ich erst recht aufgelegt jum Tangen — wenn ich mur Tänger friege."

Ameile wußte Barfüßele feine bessere Ehre anzuthun, als indem sie sie eine vornehme Bäuerin im Sause berumführte und in der Brautslude zeigte sie die große Kiste mit den Kunkelschenken (Hochzeitsgeschenken) und öffnete die hohen, blaugemalten Schränke drauf Rame und Sahrzahl zeichrieben war und darin vollzestopt die Kluskeuer und zahreiches Linnenzeug, alles mit bunten Bändern gedunden und mit kinstlichen Reled besteht. Im Kleiderschranke mindestens dreifig Kleider, daneben die hohen Batten, die Wiege, die Kuntel mit den schönen Spindeln um und um mit Kinderzeug behangen, das die Gespieden um und um mit Kinderzeug behangen, das die Gespieden geschent hatten.

"D lieber Gott!" fagte Barfußele "wie gludlich ift boch fo ein Kind aus fo einem Haus."

"Bift bu neibisch?" fragte bie Bäuerin und im Anbenken, baß sie das Alles einer Armen zeige, setzte sie hingu: "Glaub mir, das viele Sach macht es nicht aus; es sind viele glücklicher, die keinen Strumpf von den Eftern bekommen."

"Ja wohl, das weiß ich, und bin auch nicht neibisch um das viele Gut, weit eher darum, daß Ener Kind Euch und so vielen Menschen danfen kann für das Gute, was es von ihnen hat. Solche Gewänder von der Mutter mussen doppelt warm halten."

Die Bäuerin zeigte ihr Bohlgefallen an Barfüßele badurch, baß sie ihr bas Geleite gab bis vor ben Hof, ebensogut als einer die acht Robitopfe in Stall hatte, Es tummelte sich schon Alles wild burcheinander als Ameri auf den Tanzdoden kam. Sie blied zuerst schlichtern auf der Film kehen. Wo ist denn die Kinderschaar, die sonlis sich er film flechen. Bo ist denn die Kinderschape best kluftigen Lebens im Borhofe genoß? Ach freilich, das ist ja jeht von der hohen Staatsregierung verboten, das Kirchenund Schulantt hat die Kinder verbannt, das sie nicht zuglehen bliffen oder gar sich selbst nach den Tanzweisen drehen wie einst noch in der Kinderzeit Ameri's.

Es ift bas auch einer jener stillen Morbschläge vom grinen Tifch.

Auf ber leeren Flur, über bie nur manchmal Einer hin und her eilt, wandelt ber Landjager einsam auf und ab.

Als ber Lanbjäger Amrei fo baher kommen fah, wie lauter Licht im Angesichte, ging er auf sie zu und fagte: "Guten Abend, Amrei! Go? kommft auch?"

Amrei schauberte pusammen und ftand leichenblaß: hatte sie etwas Sraffälliges gethan? War sie mit dem bloßen Licht in dem Stall gegangen? — Sie durchsoriste ihr ganzes Leben und wußte nichts und er that doch so vertraut als ob er sie schon einmal transportiet hätte. In diesen Berdnern ftand sie schaubern des als milites sie ein Berbrecherin sein und erwiederte endlich: "Tant' schon, ich weiß nichts davon, daß mit uns dupten. Bold In grand? "Die wie find, ich serft mir ordent-

lich Antwort geben. Warum bist benn so bos? Was?"
"Ich bin nicht bos, ich will Niemand was zu leid

thun, ich bin halt ein bummes Mäble." "Stell bich nicht fo budmäuferig."

"Woher miffet Ihr benn mas ich bin?"

"Weil bu fo mit bem Licht flanfirft."

"Bas? Bo? Bo hab ich nit dem Licht flanfirt? Ich nehm' immer eine Laterne wenn ich in ben Stall gebe."

Der Landjäger lachte und fagte: "Da, da, mit beinen braunen Guderle, da flankirst du mit dem Licht, beine Augen, die sind ja wie zwei Feuerkugeln."

"Gehet aus bem Weg, daß Ihr nicht anbrennet, Ihr könntet in die Luft fahren mit eurem Pulver da in ber Batrontasche."

"Es ift nichts brin," fagte ber Landjäger in Berlegenheit, um boch Etwas zu fagen. "Aber mich haft bu schon versengt."

"Ich fehe nichts bavon, es ift Alles noch ganz. Es ift genug, laffet mich gehen."

"Ich halt' bich nicht, bu Krippenbeißerle, bu könnteft einem bas Leben fauer machen, ber bich gern hat."

"Braucht mich Niemand gern zu haben, " sagte Amrei und ris sich selbe als wäre sie plossich von Aetten befreit. Sei stellte sich unter die Thier wo noch viele Zuschauer sich zuschmenden. Sehen begann wieder ein neuer Tanz, sie wiegte sich auf dem Platze nach dem Tatte hin und her; das Gefühl, Einen abgetrumpft zu haben, machte sie neu lustig, sie hätte es mit der ganzen West aufgenommen und nicht nur mit einem einzigen Zundsäger. Dieser war aber auch batd wieder da, und siellte sich diester war aber auch batd wiedere da, und siellte sich diester war und verschauften zu der and bei der Antwort und that als ob sie gar nichts höre, sie nichte den Verschertanzenben zu, als ob sie den ihnen begrüßt worden wäre. Nur als der Landsäger sagte: "Wenn ich beirathen bürfte, dich thät ich nehmen," da so so siete

"Bas nehmen? 3ch geb' mich aber nicht ber."

Der Landjäger war froh, wenigstens wieder eine Antwort zu haben, und er fuhr fort:

"Wenn ich nur einmal tanzen burfte, ich that' gleich Ginen mit bir machen."

"3d fann nicht tangen," fagte Umrei.

Eben schwieg die Musit und Amrei stieß die Borbern mächtig an, brangte sich hinein, um ein verborgenes Rächen zu suchen; sie hörte nur- noch hinter sich sogen: "bie kann tangen, besser als eine kandauf und kandab."

## 10. Mur ein einziger Cang.

Der Krappenzacher reichte Barfüßele von der Musikbühne herab das Glas. Sie nichtet und gab es zurück und der Krappenzacher sogte: "Wenn du tanzest, Amrei, da spiele ich alle meine Instrumente durch, daß die Engel vom Himmel herunter kömen und mitthäten."

"Ja, wenn tein Engel vom himmel hernnter femmut, und mich auffordert, werde ich feinen Tänger friegen," fagte Amrei halb spätisisch, halb schwermilitsig, und jest bachte sie darüber nach, warum benn ein Landiger beim Tanze sein misse. Sie hielt sich aber bet biefem Gbeanten icht auf und bachte gleicht weiter: er ist boch auch ein Wensch wie andere, wenn er auch einen Säbel um hat, und bevor er Landiger worden ist, war er boch auch ein Wensch wir findere, when es ist boch eine Mag' für ihn, daß er nicht mittanzen bars. Aber was geht bas mich an? Ich muß auch zuguden und ich frieg' fein Geld bafüt.

Eine furze Beile ging Ales viel stiller und gemäßigter auf dem Tanzbeden her, denn "die englische Fran," so hieß im Dorse in der ganzen Umgegend noch immer Agh, die Fran des Oberdauraths Severin, war mit ihren Kindern auf den Zanz gesommen. Die vormehmen Holghändler ließen Ehanpagner knallen und brachten der Engländerin ein Glas, sie trant auf das Wohl kes jungen Baares und dwußte dann Jeden durch ein huldvolles Wort zu deschlieben. In den Mienen aller Auwesenden fland ein steiliges wohlgefälliges Lächeln. Agy that manchen Purtschen, der ihr in blumenbekränzten Glase zutrant, mit Rippen Beschöcht, und die alten Weiber in der Recht, und die Aghen und werden gegen und waren school lange ausgestanten, ebe sie sich ihren nahte und ein paar Worte mit ihnen sprach. Und als Agy weggegangen war krach der Indes, Singen, ausmen Etampfen und Janden mit neuer Macht les.

Der Oberfnecht des Robelbauern fam auf Amrei zu und fie schauerte schon in sich zusammen, voller Erwartung, aber der Oberfnecht sagte:

"Da Barfufele, beb' mir meine Bfeif' auf bis ich getangt habe." Und viele junge Mabchen aus bem Orte famen und von ber einen erhielt fie eine Sade, von ber anbern eine Saube, ein Salstuch, einen Sausichluffel, Alles ließ fie fich aufhalfen und fie ftant immer mehr bepadt ba je mehr ein Tang nach bem anbern porüberging. Gie lächelte immer por fich bin, aber es fam Diemant. Jest murbe ein Balger aufgefpielt, fo weich, bas geht ja wie wenn man brauf fdwimmen fonnte, und jest ein Sopfer, fo milb rafent, bei! wie ba Mues hupft und ftampft und fpringt, wie fie Mle in Luft boch aufathmen, wie bie Mugen glangen und bie alten Weiber bie in ber Ede figen, mo Umrei fteht, flagen über Staub und Site, geben aber boch nicht beim. Da . . . Umrei gudt gufammen, ihr Blid ift auf einen fconen Burfchen gebeftet, ber jett ftolg in bem Betummel bin und bergebt.

Das ist ja ber Reiter, ber ihr hente Morgen begegnete und ben sie so schnippisch abgefertigt. Alle Blide sind auf ihn gerichtet, wie er bie linte Hand auf bem Milden, mit ber rechten die silberbeschigagene Reise hatt, sein silbernes Uhrbehänge tanzt hin und ber, und wie sich ist die schwarzsammitnen Bade und die schwarzsammitnen weiten Beinsteher und die noch bie schwarzsammitnen weiten Beinsteher und die rothe Behe. Aber schwerz beinstehe und die noch sein eine Beinstehe und die noch sein den kannen Handen die Beinstehe und die gestellten braumem Hanze, die Stirne ist schwerzeit, von den Angen an aber das Antlie tief gebraumt und ein leichter voller Bart bebedt Kinn und Wange.

"Das ist ein Staatsmenfch," fagte eine ber alten Frauen.

"Und was hat der für himmelblane Angen!" erganzte eine Andere, "die find so schelmisch und so gutberzig zugleich."

"Woher ber nur sein mag? Aus ber hiefigen Gegenb ift er nicht," sprach eine britte, und eine vierte fügte hinzu:

"Das ift gewiß wieder ein Freier für die Amrei." Barfüßele gudte gufammen. Bas foll das fein? Bas foll das beißen? Eie wirb batd befehrt was damit gemeint ift, denn die erfte sagte wieder:

"Da bauert er mich, bie Schmalzgräfin führt alle Manneleut' am Narrenfeil herum."

Ja, auch bie Comalggräfin heißt Umrei.

Der Bursche war mehrmals durch den Saal gegangen und ließ die Augen um und um schwessen, da plöse sich bleicht er schesen, nicht weit von Bartssische er wintt ihr, es überläuft sie siedend heiß, aber sie ist wie festgebannt, sie regt sich nicht. Und nein, er hat gewiß Auctea. Bartssisch. Jemand hinter bir gewinkt, bich meint er gewiß nicht. Er brangt vor, Annei macht Plat. Er sucht gewiß eine Andere.

"Nein, bich will ich," fagt ber Burfche ihre hand faffenb. "Willft bu?"

Amei fann nicht eeden, aber was brauch's bessen auch? Seise wirst schnel Alles was sie in der Hand hat in einen Wirtel: Jacken, Halstüdger, Hauben, Tabatspiesten und Hausschließel. Sie steht flügge da und der Bursche wirst einen Thaler zu den Musstanten ihnauf und kaum sieht der Krappenzacher Amrei an der Hand des fremden Tängers, als er in die Trompete stöst, das die Währbe, zittern, und fröhlicher kann es den Seligen nicht erklingen beim singsten Gerichte als jeht Amrei; sie dersche sieht, sie wussten den gertagen von der Berührung des Fremden und schwedte von selbst, und es war ja gar Niemand sonst da. Freilich, die beiden tanzen so schof, daß Alle untwillsstrick anhielten und ihnen zuschauen.

"Wir sind allein," sagte Amrei während bes Tanzes und gleich daraus spürte sie den heißen Athem des Tänzers, der ihr erwiderte:

"O waren wir allein, allein auf ber Welt! Warum tann man nicht fo fort tangen bis in ben Tob hinein?"

"Es ist mir jest grab," sagte Amrei, "wie wenn wir zwei Tauben wären, die in ber Luss sligen. Inhul fort, in ben Himmel hinein" und "Inhul" jauchzie ber Bursche saut, daß es aufschos wie eine seurige Katete, die zum Himmel aufspringt und Inhul! jauchzte Amrei mit und immer seliger schwangen sie sich und Amrei sagte: "Sag, ist benn auch noch Musstr. Spielen benn die Musstanten noch? Ich höre sie gar nicht mehr."

"Freilich fpielen fie noch, borft bu benn nichts?"

"Ja, jett, ja," fagte Amrei und fie hielten inne, ihr Tänzer mochte fühlen, daß es ihr vor Glüdfeligkeit fast schwindelig zu Muthe werten wollte.

Der Frembe führte Amrei an ben Tisch und gab ihr zu trinten, er ließ babei ihre hand nicht los. Er faßte ben Schweben-Dustaten an ihrem Halsgeschmeibe und sagte: "Der hat einen guten Plage"

"Es ift auch von guter Sand," erwiederte Barfugele, "ich hab' ben Anhenter geschenkt gefriegt als kleines Rind."

"Bon einem Bermanbten?"

"Nein, die Bäuerin ift nichts mit mir verwandt."
"Das Tangen thut bir wohl, wie es fcheint?"

"D wie wohl! Dent' nur, man muß bas ganze Sahr so viel springen und es spielt einem Niemand auf bazu. Best thut bas boppelt wohl."

"Du fiehst tugelig rund aus," fagte ber Fremde ichergent, "bu mußt aut im Gutter fteben."

Rasch erwiederte Amrei: "bas Futter macht's nicht aus, aber wie's einem schmedt,"

Der Frembe nidte und nach einer Beile fagte er wiester halb fragend: "Du bift bes Bauern Tochter von . . . ?"

"Nein, ich bien"," sagte Amrei und schaute ihm settins Auge, er aber wollte das seine niederschäfagen, die Wimper zuchte und er hielt das Auge gewaltsam auf, und dieser Kampf und Sieg des leiblichen Auges schien das Abbild besten und in ihm vorging; er wollte saft das Abbild besten lassen, doch wie im Selbsttrote sich zwingen sagte er:

"Romm', wir wollen noch einen tangen."

Er hielt ihre Sand fest und nun begann von neuem

Bubel und Luft, aber biefesmal rubiger und ftetiger. Die Beiben fühlten, bag bie Gehobenheit in ten Simmel min wol zu Enbe fei, und wie aus tiefem Gebanten beraus faate Amrei :

"Wir find boch gludfelig mit einander gemefen, wenn wir uns auch unfer Lebtag nimmer wieber feben und Reines weiß wie bas Anbere beift"

Der Burfche nidte und fagte: "Ja mobl."

Antrei nahm in Berlegenheit ihren linten Bopf in ben Mund und fagte wieber nach einer Beile:

"Was man einmal gehabt hat, bas fann man einem nicht mehr nehmen, und fei bu auch wer bu bift, laß bid's nicht gereuen, bu baft einem armen Dabden für fein Lebenlang ein Butes gefdenft."

"Es reut mich nicht," fagte ber Burfche, "aber bich' bat's gerent, wie bu mich beute Morgen fo abgetrumpft baft."

"D ja, ta haft bu Gottes Recht," fagte Amrei, und ber Burfche fragte:

"Getrauft bu bir mit mir ins Welb zu geben?" "3a."

"Und traust bu mir?"

"3a."

"Was werben aber bie Deinigen bagu fagen?"

"3ch hab' mich vor niemand zu verantworten als por mir felber, ich bin ein Baifenfind."

Sant in Sant verliegen bie beiben ben Tangfagl. Barfufele borte verschiebentlich binter fich fluftern und visbern und fie bielt bie Mugen auf ben Boben geheftet. Gie hatte fich boch wol ju viel jugetraut.

Draufen zwifden ben Rornfelbern, mo eben faum bie

ersten Alehren aufschoffen und noch halb verhillt in ben Dedfolktern lagen, da schauten die beiben einander summ an. Sie rebeten lange tein Wort und der Bursche fragte zuerst wiederum halb für sich;

"Ich möcht nur wiffen: woher es fommt, bag man einem Menichen beim ersten Aublid gleich, ich weiß nicht wie, gleich so ... gleich so ... vertraulich sein tann. Bober weiß man benn, was in bem Gesicht geschrieben fleit?"

"Da haben wir eine arme Seele erlöst," rief Amrei, "benn bu weißt ja, wenn Zwei in berfelfen Minute bas Gleiche benten, erlösen fie eine arme Seele, und just auf bas Wort hin hab' ich baffelbe was bu fagft, bei mir gebacht."

"Co? und weißt bu nun marum?"

"3a."

"Billft bu mir's fagen?"

"Warum nicht? Schau, ich bin Ganshirtin gewefen..."

Bei biefen Worten judte ber Bursche wieder gusaumen, aber er that als ob ihm was ins Auge gestogen wäre und rieb sich bie Augen und Barfüßele fuhr unvergagt fort:

"Schau, wenn man so allein brausen sigt und liegt im Feld, da sinnt man über Hunderterlei und da som men einem wunderstäde Gedanken und da hab' ich ganz beutlich geschen: — gieb nur acht darauf, und du wirst es auch sinden — jeden nur acht darauf, nund du wirst es auch sinden — jeder Fruchtbaum sieht, wenn man ihn überdampt und im Ganzen betrachtet, just aus wie die Krucht die er trägt. Schau den Apfeldamp, sieht er nicht aus, so ins Breite gelegt, so mit Schrundenschusten, wie ein Apfel selber? Und so der Virnenbaum und

so ber Kirschenbaum. Sieh fie nur einmal brauf an; ichau, was ber Kirschenbaum einen langen Stiel hat, wie die Kirsche felber. Und so mein' ich auch" . . .

"Ja, was meinft bu?"

"Lach' mich nicht aus. Wie die Fruchtbanme aussehen wie die Früchte bie sie tragen, so wäre es auch bei den Menschen, und man sieht es ihnen gleich an. Aber freilich, die Bäume haben ihr ehrlich Gesicht und die Renschen fomen sich verstellen. Aber gelt, ich schwätz' dummes Zeug?"

"Rein, bu haft nicht umsonst bie Ganse gehütet," sagte ber Bursche in selssam gemischter Empfindung, "mit ir läßt sich gut reden. Ich möchte dir gern einen Ruß geben, wenn ich mich nicht einer Ginde fürchten thät,"

Barfufiele zitterte am ganzen Leibe; fie budte fich um eine Blume zu brechen, ließ aber wieder ab. Es entftand eine lange Paufe und ber Burfche fuhr fort:

"Bir feben uns wol niemals wieber, brum ift's

beffer fo."

Hand in Hand gingen die Beiden wiederum guruft in ben Tangfaal. Und mun tangten sie noch einmal ohne ein Wort zu reben und als der Tang zu Ende war, slihrte sie der Burssche wiederum an den Tisch und sprach: "Zest lag' ich die Verkewohl! Aber verschnaufe nur und dann trint noch einmal."

Er reichte ihr bas Glas und als fie es absetzte

fagte er:

"Du mußt austrinken, mir zu lieb, gang bis auf ben Grunb."

Amrei trank fort und fort und als fie endlich bas leere Glas in ber hand hatte und fich umichaute, war

ber frembe Bursche verschwunden. Sie ging hinab vor bas haus und ba sah sie ihn noch nicht weit entsernt auf seinem Schimmel babon reiten; aber er wendete sich nicht mehr um.

Die Nebel zogen wie Schleierwolfen auf bem Biefenthal babin, bie Sonne mar icon binab, Barfugele fagte fast laut vor sich bin:

"3ch wollt' es follte gar nicht wieder morgen werben, immer beut'. immer beut'" und fie ftand in Traumen verloren. Die Nacht tam rafch berbei. Der Mont wie eine bunne Gichel ftanb fcon auf ben bunteln Bergen und nicht weit von ihm, Salbenbrunn gu, ber Abenbftern. -Ein Bernermagelden nach bem anbern fuhr wieberum babon. Barfufele bielt fich jum Gefahrte ibres Deifters. bas eben auch angespannt murbe. Da tam Rofel und fagte ihrem Bruber, baf fie ben Buriden und Dabden aus bem Dorfe verfprochen habe: beute gemeinfam mit ihnen beimzugeben, und es verftand fich nun von felbft, baf ber Bauer nicht allein mit ber Dagt fubr. Das Bernermagelein raffelte beim. Die Rofel mußte Barfugele gefeben baben, aber fie that ale ob fie nicht ba mare und Barfufele ging noch einmal bingus, ben Beg, ben ber frembe Reiter babin geritten mar. Wohin ift er nur geritten? Wie viel huntert Dorfer und Beiler liegen bier nach biefem Wege binaus, mer tann fagen, mo er fich bingemenbet? Barfufele fant bie Stelle, mo er fie beute früh jum erften Dale begrüßt; fie wieberholte laut Unrebe und Antwort por fich bin. Gie faft noch einmal bort hinter ber Safelbede, mo fie beute Morgen gefchlafen und geträumt. Gine Golrammer faß auf einer fcblanten Spite und ihre feche Tone lauteten gerabe: Bas thuft

benn bu noch ba? Bas thuft benn bu noch ba? Barfunele batte beute eine gange Lebensgeschichte erlebt. War benn bas nur ein einziger Tag? Gie febrte wieberum gurud jum Tange, aber fie ging nicht mehr binauf, fie ging allein beimmärts nach Salbenbrunn, wohl ben halben Weg, aber plotlich febrte fie wieber um, fie fchien nicht fortgufonnen bon bem Ort, mo fie fo gludfelig gemefen mar, und fie fagte fich nur, es ichide fich nicht, bag fie allein beimfebre. Gie wollte gemeinsam mit ben Burfchen und Marchen ihres Dorfes geben. 218 fie wieber por bem Birthsbaufe in Entringen anfam, maren bereits Debrere aus ihrem Orte versammelt. Unb: Go? Bift auch ba, Barfufele? bas mar ber einzige Bruf, ber ihr marb. Run gab es ein Sin- und Berlaufen, benn Manche, bie gebrangt batten, baf man beimfebre, tangten noch oben. und jest tamen noch fremte Buriche und baten und bettelten und brangten, bag man nur noch biefen Tang bableibe. Und in ber That willfahrte man und Barfufele. ging mit binguf, aber fie fab nur gu. Enblich bieft es: Ber jett noch tangt, ben laffen wir ba! Und mit vieler Mühe, mit Sin= und Berrennen war entlich bie gange Salbenbrunner Truppe beifammen por bem Saufe. Ein Theil ber Mufit gab ihnen bas Geleite bis por bas Dorf und mander verschlafene Sausvater fah noch beraus, und ba und bort tam eine bier verheirathete Gefpielin, bie nicht mehr zum Tanze ging, an bas Fenster und rief: Blud auf ben Weg!

Die Nacht war bunkel. Man hatte lange Kieferspäne afgen, tangten bamit auf und nieder und jauchzten. Kaum aber war die Musst zufürsten. Kaum aber war die Musst zurückgelehrt, kaum war man eine

Strede por Enbringen binausgetommen, ale es bief: "bie Kadeln blenben nur!" und besonbere zwei beurlaubte Solbaten, bie in ganger Uniform unter tem Trupp maren, footteten im Bewuftfein ihrer angehangten Gabel über bie Tadeln. Man verlöschte fie in einem Graben. Run fehlte noch Diefer und Jener und Diefe und Jene. Man rief ihnen zu und fie antworteten aus ber Ferne. Die Rofel murbe von bes Rappelbauern Cobn von Lauterbach begleitet, aber taum mar er fort und war fie bei ihren Ortsangehörigen, als fie laut fagte: "Ich will Nichts von Dem." Einige Buriche ftimmten ein Lieb an und Einzelne fangen mit, aber es mar fein rechter Bufammenhalt mehr, benn bie Golbaten wollten neue Lieber gum Beften geben. Es murbe nur mandmal laut gelacht, benn einer ber Golbaten mar ein Entel bes luftigen Brofi, ber Cobn ber Gipemullerin Monifa, und ber brachte allerlei Bite por, benen befonbere bet Schneiberjorg, ber mit ging, jum Stichblatt bienen mußte. Und wieber wurde gefungen und jett ichien man fich geeinigt gu haben, benn es tonte voll und bell.

Barfüßele ging immer hinter brein, eine gute Strede von ihren Ortsangehörigen entfernt. Man ließ sie gewähren und das Wert as Beste, wos man ihr anthun konnte. Sie war bei ihren Ortsangehörigen und boch allein und sie hohate sich oft um nach den Felbern und Währer und Währer war das wunderlich jeht in der Nacht, so fremt, und boch wieder so vertraut. Die gang West war ihr so wunderlich wie sie sich eine Artikand dem andern, wie drese sie eine und gegen, und nicht wuste, das sie sie soch eine Echzik auch ein andern, wie dresessen und gegen, und nicht wuste, das sie sie sie bewegte, so bewegten sich die Gedanken in ihr von selbst,

hin und her; das schwirrte von selbst so fort, sie konnte es nicht sassen, nicht leiten; sie wußte nicht was es war. Ihre Wangen erglühten als ob jeder Stern am himmelszest eine heißstrassende Sonne ware und in ihr entslammte das Herz. Und jett, sa als hätte sie's selbst angegeben, als hätte sie's felbst angeschenden Ortsgenossen das Lied, das ihr am Morgen auf die Lüppen gesommen war.

Es waren zwei Liebchen im Allgan, Und bie hatten einander fo lieb.

Und ber junge Rnab jog in Kriege: "Und wann tommft Du wieberum beim?"

"Das tann ich Dir ja nicht fagen Belches Jahr, welchen Tag, welche Stunb"...

Und seht wurde bas Nachtlied gesungen und Amrei sang mit aus der Ferne:

Bur schönen guten Nacht, Schatz lebe wohl! Wenn alle Leute schlasen So muß ich wachen, Muß traurig sehn.

Bur schönen guten Nacht, Schatz lebe wohl! Leb immer in Freuden Und ich muß Dich meiben Bis ich wiederum komm.

Wenn ich wiederum komm, komm ich recht zu Dir, Und dann thu ich Dich küffen Und das schwieckt so füße, Schat, Du bist mein. Schatz, Du bift mein und ich bin Dein! Und das thut mich erfreuen Und Du wir'st nicht bereuen, Schatz, lebe wohl!

Man fam endlich am Dorfe an und eine Gruppe nach ber antbern fiel ab. Barfüßele blieb an ihrer Elteruhquis eit bem Bogelberetbaum noch lange sinnend und träumenb stehen. Sie wollte hinein und ber Marann! Alles sagen, gab es jedoch auf. Warnun heute noch die Nachtrube stören und wogu sells? Sie ging still beinwärts, Alles lag in festem Schlaf.

Mls fie endlich in bas Saus eintrat, fam ihr Alles noch viel feltfamer por ale brauken: fo fremb, fo gar nicht bazugehörig. "Warum fommft bu benn wieber beim? Bas willft bu benn eigentlich ba?" Es mar ein munberfames Fragen bas in jebem Tone für fie lag, wie ber Sund bellte und wie bie Treppe fnadte, wie bie Rube im Stalle brummten, bas Alles mar ein Fragen: "Wer tommt benn ba beim? Wer ift benn bas?" Und ale fie enblich in ihrer Rammer mar, ba faft fie ftill nieber und ftarrte ine Licht und plotlich ftanb fie auf, fagte bie Umpel und leuchtete bamit in ben Spiegel und fah barin ihr Antlit und fie felber fragte fast immer: "wer ift benn bas? . . . Und fo hat er mich gefchen, fo fiehft bu aus," fette ein zweiter Bebante bingu. "Es muß ihm boch mas an bir gefallen haben, marum batt' er bich fonft fo angefeben?" Gin ftilles Befühl ber Befriedigung flieg in ihr auf, bas noch gefteigert murbe burch ben Bebanten: "Du bift boch jett auch einmal als eine Berfon angefeben morten, bu bift bis baber immer nur jum Dienen und Belfen für Unbere bagemefen. But Racht, Umrei, bas

mar einmal ein Tag!" Aber es mußte boch endlich tiefer Tag ein Ente baben, Mitternacht mar vorüber und Barfunele legte ein Stud nach bem antern von ihrer Rleibung gar forglich wieber gufammen. "Gi, ba ift ja noch bie Mufit, bord, wie ber wiegende Balger tont!" Gie öffnete bas Fenfter. Es tont feine Dufit, fie lieat ibr nur in ben Obren. Drunten bei ter ichmargen Darann' frabt icon ber Sabn, bie Froiche quaten, es naben Schritte bon Mannern, tie tes Weges fommen, bas find wol fpate Beimganger von ber Bochzeit, bie Schritte tonen fo laut in ber Racht. Die jungen Baufe im Saufe fcnattern in ber Steige. Ja, bie Banfe fchlafen nur ftuntenweife, fo bei Tag, fo bei Racht. Die Baume fteben ftill, unbewegt. Wie ift boch fo ein Baum gang anbere in ter Racht ale am Tage! Cold eine gefchloffene bunfle Daffe, wie ein Riefe in feinem Mantel, Bie muß tas fich regen in bem unbewegt ftebenten Baume. Bas ift bas für eine Belt, in ber foldes ift! - Rein Winthauch regt fid, und boch ift es wieber wie ein Tropfen von ben Baumen; tas find mol Rauben und Rafer bie nieberfallen. Gine Wachtel fchlagt, bas tann feine andere fein, als bie beim Muerhabnwirth eingefperrte. Gie weiß nicht, baf es Nacht ift. Und icau, ter Abentitern ber bei Connenuntergang entfernt unb tief unter tem Monte ftant, fteht jest nahe und über ibm, und je mehr man ibn anfieht, je mehr glangt er. Spiirt er wol ben Blid eines Menichen? Best ftill, borch, wie bie Rachtigall folagt, bas ift ein Befang, fo tief, fo weit; ift es benn nur ein einziger Bogel? Und jest, - Amrei ichaurert gufammen mit bem Glodenfchlag Gin Uhr rutfcht ein Biegel von

bem Dache und fällt flatschend auf bem Boben. Annei gittert, wie von Gespenstersurcht gepackt, spingt sich, noch eine Weise ber Nachtigall zuzuhorchen, bann aber schließt sie bas Feuser. Ein Nachtsalter, ber wie eine große sliegende Naupe mit vielen Flügeln aussieht, hat sich mit in bas Dachflischen gerwagt und siegeln, hat kicht, angegegen und abgeschen, so grau und grauenhaft. Annei faßt ihn endlich und wirft ihn hinaus in die Nacht.

Indem sie nun Hande, Goller und Jade in eine Truße legte, ergriff sie unwillfarlich ihr altes Schreibebuch von der Schule ber, das sie noch aufbewahrt hatte, und sie las darin, sie wuste selbst nicht warum, allerfei Sittensprüche. Wie steif und sorglich waren die bahin gezeichnet. Ja, des mochte sie wolften Blättern etwas annuthen, daß sie den einnal eine Bergangenheit gehabt, dem nes schien, daß das Alles verschwunken war.

"Bets hurtig ine Bett!" rief sie sich zu, aber mit ber gangen Bedachsamkeit ihres Welens knüfte sie die Wänter alle leise und ruhig auf, und verknetze sich einmal eine Schlinge, sie ließ nicht ab bis sie mit Fingern, Zähnen und Nabelin auseinander gebracht var. Noch nie in ihrem Leben hatte sie einen Knoten entywei geschnitten, und noch jept in ihrer hohen Erregung verließ sie nicht ihr bedachsamer Ordnungssinn, und es gelang ihr das ansicheinen Unentwirtrafte zu lösen. Entlich sische eruhig und behutstam die Ampel und lag im Bett; aber sie fand keine Nuße, rasse fineng sie wieder beräuß und bezigt sich unter das össen gensten, die sienen gestellt und lag im Bett; aber sie siene knuße, rasse, vas sie mienstamend in die dunkte Nacht und in das Seternengessummer, und in seuscher Schamhaftigleit vor sich sieber bebedte sie Bussen und Sals mit beiben Sänden.

Das war ein Schauen und Sinnen, so schrankenlos, so wortlos, so nichtswollend und boch Alles saffend, eine Minute Gestorbensein und Leben im All, in der Ewigkeit.

In ber Seele bieser armen Magt in ber Dachsammer hatte sich aufgethan alles unendliche Leben, alle hobeit und alle Seligfeit, bie ber Mensch in sich schließt, und biese hoheit fragt nicht, wer ist es, aus bem ich erstehe, und bie etwigen Sterne erglänzen über ber nieberften hutte. . . .

Ein Bindzug, ber bas Fenster klappend zuschlug, wedte Amrei auf, sie wuste nicht, wie sie ins Bett gefommen war, und jest war Tag.

## 11. Wie's im Liede fteht.

"Rein Feuer, teine Roble Rann brennen so beiß, Als heimlich fille Liebe, Bon ber Niemand nichts weiß."

Co fang Amrei Morgens am Berbfener ftebent, mabrent Alles im Saufe noch ichlief.

Der Rofibub, ber ben Pferben jum ersten Male Futter aufstedte, tam in bie Ruche und holte fich eine Kohle für seine Pfeise.

"Bas thuft benn bu fcon fo fruh auf, wenn bie Spaten murren?" fragte er Barfufele.

"Ich mache eine Trante für bie Ralberkuh," antwortete Barfufiele, Dehl und Aleie einrührend, ohne fich umgufchauen.

"Ich und ber Oberfnecht wir haben bich gestern Abend beim Tang noch gesucht, aber bu bist nirgends zu sinden genesen, fagte ber Rogbub. "Freilich, bu hast nimmer tangen wollen; du bist zufrieden, bag bich ber fremte Bring zum Narren gehalten hat."

"Es ift fein Pring und er hat mich nicht gum Narren gehabt. Und ware bas auch, ich möcht' lieber von fo einem gum Narren als von bir und bem Oberknecht jum Gescheiten gehabt sein." "Barum hat er bir aber nicht gefagt, wer er ift?" "Beil ich ihn nicht gefragt habe," erwiederte Bar-

füßele.

Der Rofibub machte einen berben Wit und lachte selber bariber; benn es giebt Gebiete, in benne ber Ginfältigfte noch witig ist. Das Antlit Barfügeles stammte auf in boppelter Röthe, angeglitht vom Gerbsener und von innerer Flamme, sie knirschte bie Zähne über einander und jeht sagte sie:

"Ich will bir was sagen: du mußt selber wissen was du werth bist und ich sann die's nicht verbieten, daß du vor die selber teinen Respect hast; aber das kann ich dir verbieten, daß du vor mir teinen Respect hast. Das sag' ich dir. Und ziett geht du hinaus aus der Kische, du hast dier nichts zu thun, und wenn du nicht gleich gehst, will ich dir zeizen, wie man hinaussommt."

"Willft bu bie Meiftereleute weden?"

"Ich brauch' sie nicht," rief Barfüßele und hob ein brennendes Scheit vom herbe, bas knatternd Funken fprühte. "Fort, oder ich zeichne bich."

Der Rogbub follich mit gezwungenem Lachen bavon. Barfüßele aber schurzte sich hoch auf und ging schwer aufathmend mit ber bampfenben Trante hinab in ben Stall.

Die Ralbertuh fchien es nit Dant ju empfinden, bag ile icon in fo frühre Stunde bebacht wurde, sie benmunte, sette mehrmats ab im Sanfen und schante Barfügele mit großen Augen an.

"Ja, jett werb' ich viel gefragt und gehanfelt werben," fagte Barfugele vor fich bin, "aber mas thuts?"

Mit tem Melffübel auf eine andere Ruh losgebenb fang fie:

"Dreb bich um und breh bich um Rothg'ichedete Kuh, Wer wird bich benn mellen Wenn ich heirathen thu?"

"Dummes Beng!" fette fie bann, wie fich felbft ausfcheltent bingu. Gie vollführte ibre Arbeit nun ftill . und allmalia ermachte bas Leben im Saufe, und faum mar Rofel erwacht, ale fie Barfufele nachlief und fie ausichalt, benn Rofel batte ein icones Salstuch verloren. Gie behauptete, fie habe es Barfugele jum Aufbemahren gegeben, biefe aber habe in ihrer Dannstollheit Miles meggeworfen ale ber Frembe fie aufforberte, und wer weiß ob's nicht ein Dieb mar, ber ben Baul und bie Rleiber gestohlen hat und ben man morgen in Retten einbringt, und es fei eine Schande gemefen, wie Barflifele lant beim Tange gejauchat babe, und fie folle fich in Acht nehmen, benn ber Engian-Balentin babe gefagt: wenn eine Benne fraht wie ein Sahn, folagt bas Better ein und gibt's Unglud. Gie habe fie jum erften und letten Male mit zum Tang genommen; fie babe fich faft bie Augen aus bem Ropfe gefchamt, bag fie fich überall habe muffen fagen laffen: fo Gine bient bei Guch. Wenn ihr bie Schmagerin nicht tie Stange hielte und es ihr nachginge, mufte bie Banfebirtin fogleich fort aus bem Saus.

Barfüßele ließ Alles ruhig über sich ergeben, sie hatte heute sich en beiten Endpunkte bessen wie bei bei bet wos sie nun erschren milfige, und sie hatte darauf von selbst gethan, wie sie es nun immer halten wollte: wer sie ausschimpte, ben schiltette sie mit Schweigen von sich, wer sie aussprictete, ben trumpfte sie ab. Hatte sie auch nicht immer ein brennemtes Scheit bei der Jand wie beim

10

Rofibuben; fie hatte Blide und Worte, Die ben gleichen Dienft thaten.

Barfüßele fonnte ber schwarzen Marann' nicht gemug erzäßlen, was ihr bie Rosel authat im Saufe, und ba sie es zu Haufe nicht thun konnte, ließ Barfüßele bier ihre Zunge los und schal auf die Vosel mit ben heftigsten Borten. Schnell aber besann sie sich wieder und lagte:

"Uch Gott, bas ift nicht recht, bie macht mich jest auch fo folecht, bag ich folde Worte in ben Mund nehme."

Die Marann' aber tröftete: "Daß bu so schimpfest, bas ift brat. Schau, wenn man etwas Etelhastes sieht, muß man ausspeien, sonst wirb man frant, und wenn man etwas Schlechtes sieht und hört und erfahrt, ba muß man schimpfen, ba muß bie Seele auch ausspeien, sonst wir sie seele auch ausspeien, sonst bie schlecht."

Barfugele mußte laden über bie munberlichen Tröftungen ber ichwarzen Marann'.

Tag um Tag verging in alter Weise und man vergaß balt Hochzeit und Tang und Alles was babei geschieben war. Barfüsele aber spürte ein ewiges hinausbenken, bas sie gar nicht bewältigen somnte.

Es war gut, baß fie ber schwarzen Marann! Alles anwertrauen sonnte. "Ich meine, ich habe mich verstündigt, baß ich damals so über Alles hinaus luftig war," flagte sie einmal.

"Un wem haft bich verfündigt?"

"Ich meine, Gott ftraft mich bafür."

"O Kind, was machft du da? Gott liebt die Menschen wie seine Kinder. Giebt es für Altern eine größere Freude als ihre Kinder lusse ziehen? Ein Bater, eine Mutter, die ihre Kinder fröhlich tangen sehen, sind doppelt gliddid, und so bent' auch: Gott hat bir zugesehen wie der gedanzt host nud hat sich recht gefreut und beine Ettern hoben bid, auch taugen sehen und hoben sich auch zefreut. Las du die ungestorbenen Menschen reden was sie wolken. Wenn mein Ischannes sommt, hei, der kann augen! Aber ich sage nichts. Du hast an mir einen Menschen, der die Jage nichts. Du hast an mir einen Menschen, der die Jage nichts.

Freilich, Wort und Beistand ber schwarzen Marann' war trösstich, aber Varsifiste hatte ihr boch nich Aussiglagt; es war ihr nicht bloß um bas Gerebe ber Wenschen zu thun, und es war nicht mehr wohr, baß sie sich genügen ließ: nur Einmal vollauf glüdlich gewesen zu sein. Sie sehnte sich boch wieder nach dem Wanne, der ihr wie eine erlössende Erscheinung gesommen war, der sie ganz verändert hatte, und nun nichts mehr von ihr wuste.

3a, Barfififele war sehr verändert. Sie ließ es an teiner Arbeit sehlen, man tonnte ihr nichts nachreben; aber eine tiese Schwermuth setzte sich in ihr selt. Bett sam noch ein andrer Grund bagu, ber sich vor der Welt offen gestend machen durfte. Dami hatte von Amerika aus noch sein Wort geschrieben und sie vergaß sich weit, daß sie einmal zur schwarzen Marannt sagte:

"Es heißt nicht umfonst im Sprichwort, wenn man gener unter einem leeren Topf hat, verbreunt eine arme Seel'. Unter meinem Bergen brennt ein Feuer und meine arme Seele verbreunt."

"Was ift benn?"

"Daß ber Dami auch nicht schreibt! Das Warten, bas ift bie schrecklichst gemortete Zeit, es giebt keine, bie man ärger umbringen kann als mit bem Warten; ba ift

man ja in teiner Stunde, in teiner Minute mehr babeim, auf teinem Boben mehr fest, und immer mit einem Fuß in ber Luft."

"O Kind! Cag' das nicht," jammerte die Maxann'. "Was willst benn du vom Warten reden? Dent' an mich und ich warte gebuldig und ich warte bis zu meiner letten Stunde und geb's nicht auf."

In ber Erfenntnift fremben Rummere loste fich ber Schmerz Barfugeles in Thranen auf und fie flagte: "Dir ift fo fdmer, ich bent' jest immer an's Sterben. Wie viel taufent Rubel Waffer muß ich noch bolen und wie viel Conntage giebt's noch? Man follte fich eigentlich gar nicht fo viel gramen, bas Leben bat ja fo balb ein Enbe, und wenn bie Rofel gantt, bent' ich: ja gant bu nur, wir fterben beite balt, bann bat's ein Enb'; und bann überfällt mid wieber eine Angft, bag ich mich fo arg bor bem Sterben fürchte. Wenn ich fo liege und will mir benten, wie es ift, wenn ich tobt bin: ich bore nichte, ich febe nichts, biefes Muge, tiefes Dhr ift tobt, Mles ba um mich her ift nicht mehr ba, es wird Tag und ich weiß nichts mehr bavon; man mabt, man erntet, ich bin nicht mehr babei. D marum ift benn bas Sterben! . . Das willft bu machen? Baben Anbre auch fterben muffen und bie waren noch mehr ale bu. Man muß es ruhig ertragen. - Bord, ber Cour fdellt aus," fo unterbrach fich Barfugele in ber feltfamen Rlage, unt fie, bie eben fterben wollte und wieber nicht fterben wollte, hatte boch gern erfahren, mas ber Dorfichute noch ausschellt.

"Laß ihn schellen, er bringt bir toch nichts," sagte bie Alte wehmilthig lächelnb. "D was ist ter Mensch! Wie nun geber wieder bie harte Auß auszusnaden suchen und

fie bod enblich ungeöffnet bei Geite legen! 3ch will bir fagen, Amrei, mas mit bir ift: Du bift jest fterbensverliebt. Gei frob, fo gut wird es wenigen Menfchen, es wird menigen Meniden fo mobl, baf fie eine rechte Liebe in fich fpuren; aber nimm bir ein Beifpiel an mir. laft bie Soffnung nicht fahren. Beift, wer fcon bei lebenbigem Leibe geftorben ift? Wer nicht von jebem Tag. absomberlich mer nicht von jedem Frühling meint: Bett fängt bas Leben erft recht an, jett fommt etwas mas noch gar nie bagemefen ift. Dir muß es noch gut geben, bu thuft ja lauter Gottesthaten. Bas haft bu an beinem Bruber gethan, mas an mir, mas am alten Robelbauer, mas an allen Menfchen! Aber es ift gut, baf bu nicht meift, mas bu thuft. Wer Gutes thut und betet und immer baran bentt und fich mas brauf einbilbet, ber betet fich burch ben Simmel burch und muß auf ber anbern Seite bie Ganfe buten."

"Das hab' ich schon hier gethan, bavon bin ich erlöst," lachte Barfüßele und die Alte suhr fort:

"Mir sagt eine Stimme, daß ter, der mit dir getangt hat, mein Johannes gewesen ist, sein anderer Mensch. Und ich will bir's nur sagen: wenn er nicht verheitatset ist, dich muß er nehmen. Sammetlieiber hat mein Johannes immer gern gehadt und ich bent' jeht so: er läust jeht um die Grenze berum, bis unser König stirbt, dann kommt er herein ins Land; aber Unrecht ist's, das er mit nichts sagen läßt und es thut mir so and (sehnslichtig) nach ihm.

Barfugele schauberte vor ber unverwüstlichen Hoffnungstraft ber schwarzen Marann' und wie sie sich immer und immer an ihr festhielt. Sie erwähnte sortan selten ben Fremben, nur wenn sie von ber Hoffmung auf Wiebertebr sprach und batei auch innerlich an ben Fremben zu benken. Er war ja nicht siber bem Meer und tonnte bech auch wieberkommen und sortelen; aber freisich, er hat bid ja nicht gefragt: wo the ber bift. Wiedel Tausend State und Börfer und Einsiebelhöse giebt's in ber Welt, wielleicht such er bich und findet bich nimmer wieber. Aber nein, er kann ja in Endringen fragen. Er kann nur ben Dominit fragen und bas Ameile und bie werden ihm gut Beschie geben. Aber ich weiß nicht, wo er ift, ich kann nichts thun.

Es war wiederum Frühling geworden und Amrei ftand bei ihren Blumen am Fenster, ta fam eine Biene dahergeslogen und saugte sich fest an dem offenen Kelche. Da 60 ift's, dachte Barfüscle, so ein Märchen ist wie eine Pflanze sessgewachsen an den Ort, das kann nicht herumgehen und suchen, das muß warten bis das da zusliegt.

> "Benn ich ein Böglein wär' Und auch zwei Flügelein hätt, Flög ich zu bir; Beil's aber nicht fann sein, Bleib ich allhier.

Bin ich gleich weit von bir, Bin ich boch im Traum bei bir Und ret mit bir; Benn ich erwachen thu, Bin ich allein.

Es vergeht kein' Stund in ber Nacht, Daß nicht mein Berg erwacht Und an dich benkt — Co fang Barfüßele.

Es war wunderbar, wie jest alle Lieber auf Barfilgele gefett waren, und wie viel Taufend haben sich biefe schon aus ber Seele gefungen und wie viel Tausente werden sie sich noch aus der Seele singen. Ihr ib ihr euch sehnt und endlich ein herz umschlungen haltet, ihr haltet damit umschlungen das Lieben aller berer, die je waren und sein werden.

## 12. Er ift gekommen.

Barfüßele stand eines Sountags Nachmittags nach ihrer Gewohnheit an die Thürpfoste des haufes gelehnt und schaute träumend vor sich hin, da sam der Entel des Kohlenmaches das Dorf herausgesprungen und wintte schon von Ferne und rief:

"Er ift gekommen! Barfugele, er ift gekommen!" Barfugele gitterten bie Kniee und mit bebenber Stimme rief fie: "Wo ift er? wo?"

"Bei meinem Grofvater im Moosbrunnenwalb."

"Bo? Ber? Ber fchidt bich?"

"Dein Dami. Er ift brunten im Balb."

Barfugele mußte fich auf die Steinbant vor bem Baufe feten, aber nur eine Minute, bann bezwarg fie fich felbft, richtete fich fraff auf mit ben Borten: "Dein Dami? Mein Bruber?"

"Ia, bes Barfüßeles Dami," sagte ber Anabe treusberzig, "und er hat mir versprochen, den gäbest mir einen Kreuzer, wenn ich ju die Boten gehe und es dir sage; jett gteb mir meinen Kreuzer."

"Mein Dami wird bir fcon brei bafur geben."

"O nein," sagte ber Knabe, "er hat ja zu meinem Grofpater geheult, weil er keinen Kreuzer mehr habe."

"Ich habe jett auch teinen," fagte Barfußele, "aber ich bleib' bir gut bafür."

Gie ging fonell gurud ine Baus, bat bie Rebenmagb, an ihrer Statt bes Abende bie Rube zu melfen, menn fie zum Abend nicht wieber ba fei; fie muffe fcnell einen Bang machen. Dit Bergklopfen, balb im Born auf Dami, balb in Behmuth fiber ibn und fein Ungefchid, balb in Merger, bag er wieber ba fei und bann wieber in Bormurfen, bag fie ihrem einzigen Bruber fo begegne, ging Barfugele bas Felb binaus, bas Thal bingb nach bem Doosbrunnenwald. Der Beg jum Roblenmathes war nicht zu verfehlen, obgleich man von bem Fuftweg abfeite geben mufte. Der Geruch bes Meilers führte unfehlbar ju ibm. - Bie fingen bie Bogel in ben Baumen und ein jammernbes Menidenfind manbelt brunter bin, und wie traurig muß es Dami fein, ber bas Alles wieberfieht, und es muß ihm bart gegangen fein, wenn er feinen anbern Ausweg mehr weiß, als beim und fich an bich bangen und bich ausfaugen. Anbre Schmeftern baben von ben Brubern eine Bulfe und ich . . . Aber ich will bir jest icon zeigen. Dami, bu muft bleiben wo ich bich hinstelle und barfft nicht guden.

In soldjectei Gedonken ging Barfuscle bahin und war endlich beim Kohlenmathes angelommen. Aber sie sah hier keinen Menschen außer dem Kohlenmathes, der vor seiner Blockfütte beim Meiler saß und seine Solgheise mit beiden Händen hielt und ranche, denn ein Köhler thut es seinem Weiler nach und rancht immer.

"Sat mich Jemand zum Narren gehabt?" fragte sich Barfußele. "O bas ware schändlich! Was thue ich benn ben Menschen, baß sie mich zum Narren haben? Aber ich frieg's schon heraus, wer bas angestellt hat, ber foll mir's buren."

Mit geballter Faust und slammenrothem Gesicht stand sie jest vor dem Koblenmathes. Dieser hob kaum das Antlit nach ihr, vielt weniger daß er ein Wort redete; er war, so lang die Sonne schien, salt immer wortlos und mur des Nachts, wenn ihm Niemand in's Auge sehen konnte, sprach er viel und gern.

Barfußele starrte eine Minute in bas schwarze Antlit bes Köhlers und bann fragte sie zornig: "wo ist mein Dami?"

Der Alte schüttelte mit bem Kopfe verneinenb. Da fragte Barfüßele nochmals mit bem Fuße aufflampfenb: "Ift mein Dami bei Euch?"

Der Alte legte bie Hänbe aus einander und zeigte rechts und links, baf er nicht ba fei.

"Wer hat benn zu mir gefchickt?" fragte Barfugele immer heftiger: "So rebet boch!"

Der Röhler wies mit bem rechten Daumen nach ber Seite, wo ein Fusweg sich um ben Berg hinzog.

"Um Gotteswillen, saget boch ein Wort," brangte Barfilfele vor Zorn weinenb, "nur ein einziges Wort. Ift mein Dami ba ober wo ift er?"

Enblich fagte ber Alte: "Er ift ba, bir entgegengegangen, ben Fusweg," und gleich als hatte er viel gu viel gesprochen, prefit er rafch bie Lippen zusaumen und ging um ben Meiler.

Da stand nun Barfüßele und lachte höhnisch und wehmultig über ben einfälligen Bruber. "Er schitt nach mir und bleibt boch nicht an einer Stelle, wo man ihn sinden fann; und wenn ich jetzt ben Weg sinauf gebe —

wie sonnte er nur glauben, baß ich ben Fußweg gehe? baß ist ihm jett gewiß auch eingefallen und er geht einen andern und ist nicht mehr zu finden und wir laufen um einander berum wie im Rebel."

Barfußele fette fich ftill auf einen Baumftumpf und in ihr brannte es wie in bem Deiler, Die Flamme fonnte nicht ausschlagen, fie mußte ftill in fich verfohlen. Die Bogel fangen, ter Balb raufchte, ach, mas ift tas Alles, wenn fein heller Ton im Bergen flingt . . . Wie aus einem Tranme erinnerte fich jett Barfufele, wie fie einft Liebesgebanten nachgehangen. Wie tommft Du bagu, folches in bir auftommen gu laffen? Saft bu nicht Glenb genug an bir und an beinem Bruber? Und ber Bebante biefer Liebe mar ihr jett wie mitten im Winter bie Erinnerung an einen bellen Commertag. Man tann's nur glauben, bak es einst fo fonnig marm gemefen, aber man meift nichts mehr bavon. Best mußte fie letnen mas "Warten" beifit: boch oben auf einer Grite, mo faum eine Sand breit Boben; und wenn bu erft treift wie es ift, bift bu im alten Elend und in noch größerem . . .

Sie ging hinein in bie Blodhutte bes Köhlers, ba lag ein Sad loder und kaum halb voll, und auf bem Sade ftand ber Rame bes Baters.

"O wie bist du herumgeschleept!" sagte sie sast lant. Sie ging aber schnell über die Erregung des Gemitthes hinweg und wollte sehen was denn Dami wieder mit zurückercht. "Er hat doch mindestend die guten hemden noch, die du ihm von der Leinwand der schwarzen Warann' hast machen lassen. Ind vielleicht ist auch ein Gedenst von dem Ohm ans Amerika darin. Alber wenn er noch etwas Orbentliches hätte, wäre er dann zuerst

zum Rohlenmathes im Walbe? Hatte er fich nicht gleich im Dorfe gezeigt?"

Barfüßele hatte Zeit viefen Gedanken nachzuhängen, denn das Sacksändel war wahrhaft kunstmäßig verknotet, und nur ihrer gewohnten Geschicklickeit und Unabläsigsteit gelang es, ihn endich zu entwirren. Sie that Alles heraus was in dem Sack war und mit zornigem Blick sagte sie vor sich him: "O du Garnichts! da ift ja kein keiles Hend mehr. Du haft jetst die Wahl, od du Bettellump oder Lumpenbettler heisen wille.

Das war keine gute Stimmung, in ber sie ben Bruber jum erstenmale wieber begrüßen sonnte, und dieser mochte es sibsen, benn er sand lauernd am Eingange ber Blockhütte, bis Barfüßele wieber Alles in den Sack gethan hatte. Dann trat er auf sie zu und sagte: "Grüß Gott Amrei! Ich funge dir nichts als schwarze Mässe, aber du bill sauber und wirft mich auch wieder . . . . . . . . . . . . .

"D lieber Dami, wie fiehst bu aus!" schrie Barflifele und lag an seinem Halfe, aber schnell rif sie sich wieber los und fagte:

"Um Gotteswillen, bu riechst ja nach Branntwein. Bist bu schon fo weit?"

"Rein, ber Roblenmathes hat mir nur ein bischen Bachholbergeift gegeben, ich hab' auf feinem Bein mehr fleben können; es ift mir schlecht gegangen, aber ichsecht bin ich beum nicht getworben, bas glaub' mir, ich kann bir's freiklich nicht beweisen."

"Ich glaub' dir. Du wirft doch das Einzige was du auf der Welt haft, nicht betrügen? D wie verwilbert und elemb siehst du aus! Du haft ja einen großen Bart wie ein Scherenschleifer. Das leid ich nicht, den mußt du herunter machen. Du bist boch fonst gefund? Es fehlt bir boch nichts?"

"Gefund bin ich und will Soltat werben."

"Was du bift und was du wirst, bas wollen wir schon noch überlegen; jest sag', wie es bir ergangen ist."

Dami stieß ein Scheit halbertevanntes Holz, von ben sogenannten undrauchbaren Branben, mit bem Hie wog und sagte: "Siehst bur Grab so bin ich; nicht ganz Kohle geworben und boch auch tein frisch Holz mehr."

Barfüßele ermahnte ibn, er folle ohne Rlagen ergablen, und nun berichtete Dami eine lange, lange Beschichte wie er es beim Ohm nicht ausgehalten, wie hartherzig und eigennützig ber fei, befonders aber, wie ihm bie Frau jeben Biffen mifgonnt babe, ben er im Saufe genof, wie er bann ba und bort gearbeitet, aber immer mehr bie Sarthernigfeit ber Menfchen erfahren babe: in Umerifa ba fonnten bie Meniden einen Anbern im Glend vertommen feben und ichauen nicht nach ihm um. Barfufele mußte fast lacben als in ber Erzählung immer und immer wieber ber Enbreim vorfam: "Und ba haben fie mich auf bie Strafe geworfen." Gie fonnte nicht umbin einaufchalten: "Ja, fo bift bu, bu laft bich immer werfen. Bift icon ale Rind fo gemefen: menn bu einmal geftolpert bift, ba haft bu bich fallen laffen wie ein Stud Bolg. Dan muß aus bem Stolper auch einen Sopfer maden. brum fagt man ja im Sprichwort; pon Stolpe nach Dangig (tang ich). Gei luftig. Beift, mas man thun muß, wenn einem bie Menfchen meh thun wollen?"

"Man muß ihnen aus bem Weg geben."

"Nein, man muß ihnen weh thun, wenn man kann, und am wehesten thut man ihnen, wenn man sich

anfrecht erhält und was ver sich beingt. Aler bu ftellft bich immer bin und sagst zur Welt: Thu' mir gut, thu' mir bes, ftiff mich, solson mich, wie du willst. — Das ift leicht. Du läffest bir Alles gescholen und vam hast Erbarmen mit bir selbst. Wär' mir anch recht, wenn mich mit Mieres da und bort hinstellte, wenn eich such jetht ju hum hätte; aber du mußt jethes Einfleser für bich sein, haßt bich genug in ber Welt herumfloßen lassen, zieht zieß einn, baft bich genug in ber Welt herumfloßen lassen, jetht zieß einmal ben Meister. "

Borreirfe und Lehren werden einem Unglüdlichen gegenüber oft zu ungerechten Haten und and Dami nahm be Worte der Schwester als solche. Es war sürchterlich, daß sie es nicht einsah, wie er der unglüdlichste Wensch auf der Wett sei. Sie konnte ihm strenz verdalten, daß er das nicht glauben möge und wenn er es nicht glaube, so sei es auch nicht. Aber das Schwierigste von Allem ist: einem Wenschen den Glauben an sich beignbeingen; die Weisten gewinnen ihn erst, nachdem ihnen etwas gelungen ist.

Dami wollte ber herzlofen Schwester fein Wort weiter ergähten und erft frater gelang es ihr, baß er ausführtich von seinen gahrten und Schicklaten berichtete und wie er zulett als Heizer auf einem Dampfschiss nach ber alten Welt zurückgelehrt sei. Indem sie ihm jetzt seine selbsquaserische Weichmulthigkeit vorhielt, ward sie inne, baß auch sie nicht frei tavon war.

Durch ben fast ausschliesstichen Berkehr mit ber schwarzen Marann' hatte sie fich gewöhnt, immer so viel von sich zu reden und an sich zu benken, und sie war in ein schweres Wesen gerathen. Zeht, indem sie ben Bruder aufrichtete, that sie es auch unwillklirlich mit sich selbst; benn bas ift bie geheinmisvolle Macht bes Menschengusammenhanges, bag wir immer, indem wir Anderen helsen, uns selbst mit helsen.

"Wir haben vier gesunde Hante," schloß sie, "und da wollen wir sehen, ob wir uns nicht durch die Welt durchschlagen, und durchschlagen ist tausendmal besser als sich denrabetteln. Best tomm', Dami, jest tomm' mit beim."

Dami wollte sich im Orte gar nicht zeigen, er fürchtete sich vor dem Sespötte, das von allen Seiten auf ihn losbreche, er wollte vor der Hand noch versiecht bleiben; aber Barflisse sagte ihm: "Jeht gehft mit, am hellen Somntag, und mitten durch das Dorf und lässt dich ausspotten. Laß sie mur reden und beuten und lachen, dann bist du sertsgund bei den hier dertig und biste los hast den dichen auf Einmal vertschunkt und nicht trobsenweis."

Erft nach vielem und heftigem Biterstreben nich erft nachem ber ichweigame Kohlemmathes auch sein Wert und Barfüßele Recht gegeben hatte, ließ sid Dami sühren. Und in ber That hagelte und regnete es von allen Seiten bald grob bald spit auf bes Barfüßeles Dami los, ber auf Gemeinteloften eine Bergnisgungereise nach Amerika gemacht habe. Nur die schwarze Maranu' nahm ihn freundlich auf und ihr zweites Wort war: "Haft Du nichts von meinem Johannes gehört?"

Dami konnte keine Kunde geben. Und in doppelter Beise nutste Dami heute Haare lassen, denn noch am Abend drachte Barfüssele den Bader, der ihm den wilden Bollbart abnehmen und ihm das landesübliche glatte Gesicht geben mußte.

Schon am antern Mittag wurde Dami aufs Rathhaus

kefchieben und ba er bavor zitterte, er wußte nicht warum, versprach Barfüßele ihn zu begleiten und bas war gut, wenn es gleich nicht viel half.

Der Gemeinderath verfündete Dami, daß er aus bem Orte ausgewiesen sei; er habe kein Recht hier zu bleiben, um vielleicht der Gemeinde wiederum zur Laft zu fallen.

Mie Gemeinderathe ftaunten, ba Barfugele bierauf erwiederte:

Sin Gemeinberath sogte bem Schullehrer ins Ohr "bies Reden hat bas Barfissel von Niemand anders gelernt als von ber schwarzen Marann!" Und ber Heilensteller in den ber Seilenpfleger neigte sich jum Schullheiß und Sagte: "Warum dulch bu, baß das Alchenbuttel so schwie, Klingle dem Schitz, er Golffe ins Narrenshäusse fecken."

Der Schultheiß aber lächelte und ertlarte Barfüßele, baß fich die Gemeinbe von allen Ueberlaften, die ihr burch ben Tami werben fömnten, losgefauft habe, indem fie ben größten Theil bes Ueberfahrtgelbes für ihn auslegte.

"Ja, wo ift er benn jett baheim?" fragte Barfußele. "Bo man ihn annimmt, aber hier nicht und vor ber Band nirgends." "3a, ich bin nirgends baheim," sagte Dami, bem es saft wohl that, immer noch mehr unglüstlich zu sein, Setzt fonnte es boch Niemand längnen, daß es keinem Wenschen auf ber Welt sollicher ginge als ihm.

Barfüßele fämpste noch bagegen, aber sie sah balt, hier half nichts, bas Geseh war witer sie und nun betheuerte sie, baß ihr eher das Blut unter ben Nägesn bervorsließen solle, ehe sie je wieder etwas für sich und ihren Bruker von, der Gemeinde annehme und sie versprach alles Erhaltene zurüczuerslaten.

"Soll ich bas auch in's Protofoll nehmen?" fragte ber Gemeinbeschreiber die Umsstenen und Barssissel auwortete: "Ja, schreibers nur, bei euch gilt ja boch nur bas Geschreibene." Barssissel mitezeichnete bas Protofoll, aber als dieß geschehen war, wurde bennoch Dami verführet, baß er als Frember die Erlaubniß habe: brei Tage im Dorse zu bleiben, wenn er bis bahin fein Unterfommen gesunden, werde er ausgewiesen und nöttigensalls mit Iwangsmitteln über die Grenze gebracht.

Ohne weiter ein Wert zu sagen verließ Barfüßele mit Dami tas Rathhaus und Dami weinte tariber, baß ie ihn unnötig gezwungen habe, ins Dorf zurüdzutehren; er wäre bester im Balte geblieben und hätte sich dadurch ben Sportt und jett ben Kummer erspart, zu wissen, baf er aus seinem Heimathsorte als Frember ausgewiesen sei. Barfüßele wollte ihm erwiedern, baß es besser je, wenn man Alles star wisse num hei es auch bas Perbse, aber sie verschlucke, um sich aufrecht zu erhalten; sie führte sich ausgewiesen mit ihrem Bruder und sie empfand es, daß sie einer Welt gegenster sand, die sich auf Macht und

.

Befete ftilite und fie felber hatte nur bie leere Sand; aber fie bielt fich jett aufrechter als je.

Das Ungefdid unt Difgefdid Dami's brudte fie nicht nieber, benn fo ift ber Denfch: bat er ein Comergen bas ibn gang erfüllt, tragt er ein anteres, und fei es noch fo fcmer, oft leichter, als wenn es allein gefommen mare. Und weil Barfufele ein unnennbares Webe empfand, gegen bas fie nichts thun fonnte, trug fie bas nennbare, gegen bas fie mirfen fonnte, um fo williger und freier. Gie gonnte fich feine Minute ber Traumerei mehr und ging immer mit ftraffen Armen und mit geballter Sauft bin und ber, als wollte fie fagen: wo ift benn bie Arbeit und fei es auch die fewerfte, ich nehme fie über mich, wenn ich mur mich und meinen Bruber aus ber Abbangigfeit und Berlaffenbeit berausbringe. Gie bachte jett felber baran mit Dami ine Elfag ju manbern und bort in einer Fabrif ju arbeiten. Es fam ibr fcbredlich vor, baf fie bas follte; aber fie wollte fich bagu gwingen. Wenn nur ber Commer vorliber mar, bann follte es fortgeben, und Lebewohl Beimath! Bir fint ja auch Dabeim in ber Fremte.

Der nächste Annehmer, ben die beiben Baifen in ber Ortsregierung gehabt hatten, war jest machtlos. Der alte Robelkauer lag schwer frant banieder und in ber Nacht nach ber fürmischen Gemeinderathsfigung verschied er.

Barfilfele und bie ichwarze Marann' waren biejenigen, bie am meisten bei seiner Beerdigung auf bem Krichhose weinten. Ja, die schwarze Marann' sagte auf bem heimwege noch als besonderen Grund: "Der Robelsauer ist ber letzte noch Leckende genesen, mit bem ich einstmals in meinen jungen Jahren getangt habe. Mein sehter Tänger ist nun gestorben."

Balb aber bielt fie ibm eine anbere Rachrebe, benn es zeigte fich, baf ber Robelbauer, ber Barfufele fo jabrelang barauf vertröftet batte, fie in feinem Testamente gar nicht ermahnte, viel weniger ihr etwas vererbte. Als Die fcmarge Marann' gar nicht aufhören wollte mit Rlagen und Schelten fagte Barfufele: "Das gebt jett in Ginem bin, es ift jest einmal fo, es hagelt jest von allen Geiten auf mich los, aber bie Conne mirb icon wieber icheinen."

Die Binterlaffenen bes Robelbauern ichentten inbefi Barfilfiele einige Rleiter bes Alten; fie batte fie gern gurudgewiesen, aber burfte fie es magen, jest noch mehr Trot fund ju geben? Much Dami wollte bie Rleiber nicht annehmen, aber er mußte nachgeben. Es fcbien einmal fein Loos, in ben Rleibern allerlei Abgefdiebener fein Leben au verbringen.

Der Roblenmathes nahm Dami ju fich in ben Balb jum Meiler, und Butrager fagten bem Dami, er folle nur einen Brozek anfangen, man tonne ibn nicht ausmeifen, weil er noch an feinem anbern Orte angenommen fei, bas fei ftillichweigenbe Borausfetzung beim Aufgeben bes Beimatherechtes.

Die Leute icbienen fich faft baran zu erluftigen, baf bie armen Baifen weber Beit noch Gelb hatten, einen

Rechteftreit anzufangen.

Dami ichien fich wohlzugefallen in ber Ginfamteit bes Balbes. Es mar fo nach feiner Art, baf man fich nicht an- und auszugiehen brauchte, und jebesmal am Conntag Rachmittag toftete es Barfugele einen Rampf, bis fich Dami nur ein bieden reinigte; bann faft fie bei ibm und bem Dathes, und man fprach wenig, und Barfufele tonnte ihre Betanten nicht abhalten, bag fie in ber Irre

umhergingen in der Welt und Den suchten, der sie eiust einen ganzen Tog so glüsstlich gemacht und in den Himmel gehoben hatte. Wuste er nichts mehr von ihr und dachte er nicht mehr an sie? Kann denn der Mensch der andern vergessen, mit dem er einmal so glüsslich war?

Es mar am Countag Morgen gegen Gute Dai, Alles mar in ber Kirche. Es batte am Tage vorher geregnet. Ein frifder erquidenber Athem hauchte von Berg und Thal, tenn bie Conne fcbien bell bernieber. Much Barfüßele batte in bie Rirche geben wollen, aber fie lag wie fefigebannt unter bem Genfter, mabrent es lautete, und fie verfaumte bie Rirche. Das mar feltfam und noch nie gefcheben. Run ba es zu frat mar, entschlof fie fich, allein zu bleiben und babeim in ihrem Befangbuche gu lefen. Gie framte in ihrer Trube und war überrafcht von allerlei Cachen, Die fie befag. Gie fag auf tem Boben und las eben einen Gefang und fummte ihn halblaut por fich bin, ba regte fich etwas am Tenfter. Gie ichaute fich um, eine weiße Taube fteht auf bem Gimfe und ichaut nach ihr, und wie fich bie Blide bes Datdens unt ber Taube begegnen, fliegt bie Taube bavon und Barfunele ichaut ibr nach, wie fie binausfliegt über bas Welb und fich bort nieberläft. Diefes Begegnif, bas boch fo natürlich mar, macht fie plotlich gang freb, und fie nidt immer binaus ins Weite nach ten Bergen, nach Felb und Balb. Gie ift ben gangen Tag ungewöhulich beiter. Gie fann nicht fagen marum, es ift ihr, ale ob ibr eine Freute in ber Geele jauchste, fie weiß nicht mober fie fam. Und fo oft fie auch am Mittag an tie Thurpfofte gelebut, über bie feltfame Erregung bie fie fpurt, ben Ropf fduttelt, fie weicht nicht von ihr. "Es

muß sein, es muß boch sein, daß Iemant gut an bich gedacht hat; und warum tann bas nicht sein, daß se ine Tanke der fille Bote ist, der mir das sagt? Die Thiere leben doch auch auf der Welt, wo die Gedanken der Menschen hin und her kiegen, und wer weiß, ob sie nicht Alles sittl davon tragen.

Die Menschen, bie an Barsüssele vorübergingen, konnten nicht ahnen, was für ein seltsames Leben sich in ihr bewegte.

## 13. Aus einem Mutterhergen.

Bahrend Barfüfgele im Dorf und in Felb und Balt traumte und sorgte und immmerte, bald bon selffamen Freudenschauern sich burchriefelt fühlte, balt sich wie ausgestoßen vortam in ber weiten Welt, schieften Etren ihr Kint fort, freilich, bamit es um so reicher wiederkame.

Droben im Allgan, auf bem großen Bauernhofe, gemant pur "wilben Reuthe," saß ber Landfriedbauer mit seiner Frau bei ihrem jüngften Sohne, und ber Bauer sagte: "Hor einmal Johannes, jeht ist mehr als ein Jahr um, seitbem bu zurückgelehrt bist, und ich weiß nicht, was mit dir ist; du bist bamals wie ein geschagener Durb beim gekommen und hast gesagt, du wollest der lieber hier in der Gegend eine Frau suchen, aber ich sehe nichts davon. Will ist mir noch einmal solgen, bann will ich dir kein Wort mehr zureben."

"Ja, ich will," fagte ber junge Mann, ohne fich aufzurichten.

"Nun gut, versuch's noch einmal, Einmal ift Keinmal, und ich soge dir, du machst nich und die Mutter gliddlich, wenn du die ine Frau uimmst ans unspere Gegend, und am liebsen, wo die Mutter her ist. Ich kann dir's schon in's Gesicht sagen, Bäuerin, es gibt in ber ganzen Welt nur Einen guten Schlag Weissleut', und ber ift bei uns baheim, und du bist geschein, Ind dun wirft schon eine Rechtschaffene sinden, und dann wirst die Eune nuch dan ber Erbetenbette danken, daß wir bich in unsere Deimath geschickt haben, dir eine Frau zu hosen. Wenn ich nur fort könnte, ich ginge mit dir, und wir Beibe fänden sich die Rechte. Aber ich hab' mit unserem Jörg geredet, er will mit dir gehen, wenn du ihn darum ansprichst. Beit hinüber und sag's ihm."

"Wenn ich meine Meinung sagen barf," erwieberte ber Sohn, "wenn ich noch einmal gehen soll, möcht ich weieber allein. Ich bin einmal so. Das verträgt bei mir tein anderes Ang', ich möcht mit Niemand barüber reben. Wenn's möglich wär möcht ich am liebsten ungesehen und fumm Alles erkunbschaften; und kömmt man nun gar zu Bweit', da ist's so gut, wie wenn man's ausschellen sieß', und Alles dutt sich auf,"

"Bie du willst," sagte der Bater, "du bist einmal so aus der Art. Beist was? Mach dich jetzt gleich auf den Weg; es fehlt uns ein Gespann zu unserm Schimmel, such der nicht auf dem Wartt, und wenn du so in den Häufern herumkommst, kannst du schon wiel sehen und kannst auch auf dem Heimweg ein Bernerwägelein kaufen. — Der Dominit in Endringen soll ja noch dere Ichter haben wie die Orgelpfeisen, such den Weimweg aus dem Janes wäre und eine Tochter recht."

"Ja," ergänzte bie Mutter "bas Ameile hat gewiß brave Töchter."

"Und beffer mar's," fuhr ber Bater fort, "bu fiehst bir einmal in Siebenhöfen bie Amrei an, bes Schmalzgrafen Tochter, bie hat einen ganzen hof, ben könnte man gut

"3a, weil er's nicht fagt," erganzte bie Mutter lächelnb.

Der Bauer machte sich nun gleich daran, die Geldgurte zu füllen. Er brach zwei gestößelte Rellen auf und man sah es ihm an, es that ihm wohl, wie er so die grobe Minge von der einen Sand in die andere lausen sie. Er machte Säuschen von je zehn Thalern und zählte sie zwei-, dreimal ab, um sich ja nicht zu irren.

"Run meinetwegen," sagte ber junge Mann und richtete sich auf. — Es ist ber frembe Tänger, ben wir bei ber Hodzeit in Endringen kennen gekernt. Bald bringt er ben gesattelten Schimmel aus bem Stall, schnallt noch ben Mantelsach darauf und ein schöner Wolfsshund preingt babei an ihm empor und ledt ihm die Hände.

"Ja, ja, ich nehm' bich mit," fagte ber Bursche gu bem hunde und erschien jum erstenmase im gangen Gesicht freundlich und er rief jum Bater hinein in die Stube: "Bater, barf ich ben Lux mitnehmen?"

"Ja, wie bu willft," lautete von brinnen bie Antwort aus bem Klingen ber Thaler heraus. Der hund schien hin- und Wiberrebe verstanden zu haben. Er sprang bellend und fich im Kreise brebend im hofe umber.

Der Bursche ging hinein in die Ettibe und indem er sich die Gelegurte umschnallte sagte er: "Ihr habt Recht Bater, es wird mir jett schon wohser, weil ich jett aus bem so hinleben mich herausmache, und ich weiß nicht, man soll freilich feinen Abergsauben hoben, aber es hat mir bech wohlgesthan, bah ber Schmellich nach mir voende wiehgteitan, bah ber Schmellich nach mir voende wie ich in den Stall komme und wiehert, daß ber hund so auch mit will; es ist boch ein gutes Beichen, und wenn man die Thiere befragen könnte, wer weiß, ob die Einem nicht benften Kath geben konnten.

Die Mutter lächelte, aber ber Bater sagte: "Bergiß nicht, baß bu böc, an ben Krappengacher baltit und geh' nicht voran und bind' bich nicht ebe du ihn befragt bast; ber kennt bas Invendige aller Menschen auf zehn Stunden Wege im Umstreis und ist ein lebendiges Sphothetensch. Bett behür dich Gott und lag bir Zeit, du kannst auf zehn Tage ausbleiben."

Bater und Sohn schüttelten fich bie Banbe und bie Mutter fagte: "Ich geb' bir noch ein Stlid bas Geleite."

Der Bursche führte nun das Pferd am Zügel und ging neben ber Mutter her, still bis hinaus vor ben Hof und erst bei einer Biegung des Weges sagte die Mutter zagend: "Ich möchte dir gern Anweisungen geben."

"Ja, ja, nur gu, ich höre gern brauf."

Run begann die Mutter indem sie die Hand des Sohnes faste: "Bleib stehen, ich kann im Gehen nicht gut reben. — Schau, daß sie dir gefällt, das ist natürlich bas Erfte; ohne Lieb' ift feine Freud', und ich bin nun eine alte Frau, gelt ich barf Alles fagen?"

"Ja, ja!"

"Benn du bich nicht darauf freust und es nicht wie einem Auf geben darfit, da ist's die rechte Liebe nicht, aber . . . bleib doch stehen . . . und auch diese Liebe reicht noch nicht aus, da kann sich noch etwas anderese dahiner versteden. Manb mir . . " Die alte Frau hielt stotternd inne und wurde flammroth im Gesichte. "Schan, wo der rechte Respett nicht ist, und wo man nicht Freund daran hat, daß eine Frau grad he eine Sache in die Hand nimmt und grad so wegstellt und nicht anderes, da geht's schwerz und der barauf, da, da eine Krau grad he eine Sache in die Hand nimmt und grad so wegstellt und nicht anderes, da geht's schwerz und der kellten achte darauf, wie sie sie fat die auch ein dien kellt."

"Ich will Euch immer abnehmen und in flein Gelb wechseln, was 31ch meinet, Mutter; bas Sprechen wird Euch schwer. Zeht bas verstehe ich schon. Sie barf nicht zu flotz und nicht zu vertrauf sein."

"Das freilich, aber ich feh's einer am Munt an, ob der Mund sichon gestucht und geschinnft und gescholten hat, und ob er's gern thut. Ja, wenn du sie im Aerger weinen sehen, wenn du sie im Zorn ertappen könnetst, du nöre sie am besten kennen zu kernen; da springt erv versteckte inwendig Wensch beraus und das sist oft einer mit Geierfrassen wie ein Zeusel. D Kind! Ich dah dah dah dah der eine das Licht aus die sie hat das sie die sie der eine das Licht ausschieft, wie's in ihr aussieht und was sie für aussieht und blaken, die sie im Vorseigehen mit einem Hui das Licht ausschist, was die im Vorseigehen mit einem Hui das Licht ausschisst, was die sie das Licht ausschist, was die sie Schaffen das sie eine, die sieh ausschäft, was eine Los Schaffen

was einbilbet und fie thut boch Alles nur halb und hat teine Ruhe im Gemith."

"Ja, Mutter, bas machet Ihr mir zu schwer; eine Lotterie ist und bleibt es immer."

"Ja, ja, bu brauchft auch nicht Alles ju behalten, was ich mein', nur fo obenhin, wenn bir's nachber vorfommt, wirft fcon finben, wie ich's gemeint babe, unb bann paf auf: ob fie gut beim Arbeiten rebet, ob fie etwas in bie Sant nimmt, wenn fie mit bir fpricht, und nicht allemal ftill halt, wenn fie ein Wort fagt, und nicht eine Scheinarbeit thut. 3ch fage bir, Arbeitfamteit ift bei einer Frau Alles. Deiner Mutter Reb' ift immer gemefen; ein Mabden barf nie mit leeren Sanben geben und muß fiber brei Baune fpringen, um ein Feberden aufzulefen. Und babei muß fie boch beim Schaffen rubig und ftetig fein, nicht fo um fich rafen und aufbegehren, ale wolle fie jett grab' ein Stud von ber Belt berunter reifen. Und wenn fie bir Reb' und Antwort gibt, mert' auf, ob fie nicht zu blob' und nicht zu fed ift. Du glaubft gar nicht, bie Dabden find gang anbers. wenn fie einen Mannshut feben, als wenn fie unter fich find, und bie wo immer gar fo thun, ale ob fie bei jebem fagen wollten: frift mich nicht! bas find bie fcblimmften, aber bie fo ein gewettes Munbftud haben und bie meinen, wenn Jemand in ber Stube fei, burfe bas Daul gar nicht ftill fteben, bie find noch arger."

Der Buriche lachte und fagte: "Mutter, Ihr folltet einmal predigen geben in ber Welt herum und Rirche halten für die Mabchen allein."

"Ja, das könnte ich auch," fagte die Mutter ebenfalls lachend, "aber ich bringe das Letzte zuerst vor. Natürlich, baf bu zuerst brauf fiehft, wie fie gu Ettern und Geschwiftern fieht; bu bift ja selber ein gutes Kint, ba brauch' ich bir nichts zu fagen. Das vierte Gebot tennst bu."

"Ja, Mutter, ta seid ruhig und da habe ich mein besonderes Mertzeichen: die viel Wesens von der Elternliede machen, ta ist nichts; das zeigt sich am besten wie man thut; und wer viel davon schwätzt, ist mid und matt, wenn's an's Thun geht."

"Du bift ja gefdeit," fagte bie Mutter in fröttischer Glüdseligkeit, legte bie Sand auf bie Bruft und schaute zu ihrem Sohne auf: "Soll ich bir noch mehr fagen?"

"Ja, ich hör' Euch immer gern."

"Mir ift, wie wenn ich beut' jum erftenmale fo recht mit bir reben fonnte, und wenn ich fterbe, fo habe ich nichts mehr hinter mir was ich vergeffen habe. Das vierte Bebot! ja, ba fallt mir ein mas mein Bater einmal gefagt bat. D. ber bat Alles verftanben unt viel in Schriften gelefen und ich habe einmal augebort wie er jum Pfarrer, ber oft bei ibm mar, gefagt bat: 3ch weiß ben Grund marum beim vierten Gebot allein eine Belobmung ausgesett ift, und man meint bod ba mare es grab am unnöthigften, benn bas ift ja bas natürlichfte, aber es beifit: Ehre Bater und Mutter bamit bu lange lebeft! . . bamit ift nicht gemeint, baf ein braves Rind fiebzig ober achtzig Jahr alt wirb; nein, wer Bater und Mutter ehrt, lebt lange, aber rudwarte. Er bat bas Leben von feinen Eltern in fich. in ber Erinnerung, in Betanten, und bas fann ihm nicht genommen werben und er lebt lange auf Erben wie alt er auch fei. Und wer Bater und Mutter nicht ebrt, ber ift erft beut auf bie Welt gefommen und morgen nicht mehr ba."

"Mutter, bas ift ein gutes Wort, tas verstehe ich und werbe es auch nicht vergessen und meine Kinder sollen's auch lernen; aber je mehr Ihr so redet, je schwerer wird mir's, baß ich Eine finde; ich meine sie mußte fo fein wie Ihr."

"D Kind, sei nicht so einsältig! Wit neunzehn, zwanzig Jahren bin ich auch noch ganz anderes genesen, wid und eigenwöllig, und auch jett bin ich noch nicht vive ich sein möchte! Aber was ich dir noch sagen wollte? ja, von wegen der Frau. Es ist wunderlich, warum es gerade dir so sower der die der eine Aber die kles schwerer geworden, du hast erst mit zwei Jahren lausen gelernt und kannst boch jett springen wie ein Hillen. Rur noch ein paar Kleinigkeiten, aber da fennt man of Großes draus. Wert auf, wie sie lacht; nicht so spsiaselchen machen, nein, so von innen heraus, ich wollt, du wässelt wie du lacht, dann könntest du's schon abwerten."

Der Sohn mußte hierbei saut aufsachen und die Muter sagte immer: "ja., ja, so jit's, so hat gerad mein Baer auch gelacht, so hat's ihm ben Budel gefchüttelt und bie Achfelu gehoben." Und je mehr die Mutter das sagte, um so mehr mußte der Sohn sachen und sie fimmute endlich selbst mit ein und so oft das Eine aufhörte, stedte das sortgestet Laden des Andern es dieber an. Sie setzen sich an einem Wegrain, sießen das Pferd graßen und indem die Mutter ein Maasslieden abpflüste und damit in der Haub spielte, sogte sie: "Ja das ift auch was, das hat viel zu sedenten. Sie Acht, ob ihr Bumen gedeisen, da stedt viel drin, mehr als man glaubt."

Dan hörte in ber Ferne Dabchen fingen und bie

Mutter sagte: "Wert auch auf, ob sie beim Singen gern gleich die zweite Stimme singt; die wo gern immer den Ton angeben, das hat etwas zu bedeuten; und schault da kommen Schullinder, die sagen mir auch was. Wenn du's ertundschaften kannst, ob sie ihr Schreibbuch aus der Schule noch hat, das ist auch wichtig."

"Ja, Mutter, Ihr nehmt noch bie ganze Belt zum Bahrzeichen. Was foll benn bas jett zu bebeuten haben,

ob fie ihr Schreibbuch noch hat?"

"Daß bu noch fragit, bas zeigt, bag bu noch nicht gang gefcheit bift. Ein Matchen, bas nicht gern alles aufbewahrt, was einmal gegolten hat, bas hat kein rechtes Berg."

Der Sohn hatte mahrend bes Rebens versucht, die Treibschmur an ber Beitiche, die sich verknotet hatte, aufgunfuhjen; jeth holte er bas Wesser aus ber Tasche und schnitt ben Anoten entzwei. Mit bem Finger barauf hinbeutenb, sagte die Mutter:

"Siehst du? das darsit Du thun, aber das Mabchen nicht. Sieb Acht, ob sie einen Knoten schnell zerschneibet; da liegt ein Gebeimnist drin."

"Das kann ich errathen," fagte ber Sohn. "Aber Euer Schuhbanbel ist Euch aufgegangen und wir muffen jett fort."

"Ia, und du bringst mich damit noch auf was," sagte bie Mutter. "Schau, das ist noch eins der besten Zeichen: gieb Acht, wie sie die chhuhe vertritt, nach innen oder nach außen, und ob sie schülkt und viel Schulwert zereist." "Da misste ich zum Schulwacher sanfen," sagte ber

"Da magte ich gim Schnnacher tanfen," jagte bei Sohn lächelnb, "o Mutter, Alles bas, was Ihr sagt, bas finbet man nicht bei einander."

"Ja, ja, ich red' zu viel und bu brauchst ja nicht Machael eine des folden, es soll bich unt varan erinnern, wennts bir vorkommt. Ich meine nur: nicht was eine hat oder erbt ist die Hauptsache, sondern was eine braucht. Zett aber, du weist, ich habe dich rubig geben lassen, jett mach' mir dein Derz auf und sag!: Was ist die den gescheben, daß du voriges Jahr von der Hochzeit in Endringen heim gekommen bist von ber Dochzeit in Endringen heim gekommen bist von beschert und seitebem nicht mehr der alle Bursch bist von eherdem? Sag's vielleicht kann ich die bessen.

"O Mutter, bas könnet ihr nicht, aber ich will's Euch fagen. Ich hab' Eine gesehen, die bie Rechte gewesen ware, aber es ift bie Unrechte gewesen."

"Um Gotteswillen! Du hast bich boch nicht in eine Ebefrau verliebt?"

"Nein, es ift aber boch bie Unrechte gewefen. Bas foll ich ba viel brum herum reben? Es war eine Magb."

Der Sohn athmete tief auf und Mutter und Sohn schwiegen eine geraume Weile; endich segte die Mutter bie hand auf seine Schulter und sagte: "D ub fift den, ich tanke Gott, daß er dich jo hat werden lassen. Das hast du brav gemacht, daß en bir das aus dem Sinn geschlagen hast. Dein Bater hätt' das nie zugegeben mid but weist ja was Vaterigen zu bebeuten hat."

"Nein, Mutter, ich will mich nicht braver machen als ich bin; es hat mir felber ganz allein nicht gefallen, daß sie eine Magh ift; tas geht nicht und denn beim ich fort. Aber es ist mir doch härter geworden, mir das aus dem Sinn zu bringen als ich geglautt habe, aber jett ist vorbei, und es muß vorbei sein, ich habe mir das Wen gegeben, daß ich mich nicht nach ihr erknutze, Niemand frage wo fie ift und wer fie ift, ich bringe Euch, will's Gott, eine rechte Bauerntochter."

"Du haft boch ben Rechtschaffenen an bem Mabchen gemacht und haft ihm nicht ben Kopf verwirrt?"

"Mutter, ba, meine Hand, ich habe mir nichts vor-

"Ich glaube bir," sagte bie Mutter, und brüdte niehrmals feine Hant, "und Glüd und Segen auf ben Beg."

Der Sohn stieg auf und die Mutter sah ihm nach und jetzt rief sie: "Halt', ich muß dir noch was sagen, ich habe das Beste vergessen."

Der Sohn wendete bas Pferd und bei ber Mutter angesommen, sagte er lächelnb: "Aber nicht mahr, Mutter, bas ift bas Lette?"

"Ja, und bie kefte Probe. Frage bas Mäbchen auch nach ben Armen im Ort und bamn lauf hermu mich berch bie Armen aus was sie über sie reden. Das muß eine schliebte Bauerntochter sein, die nicht ein Armes an ber Dand hat, bem sie Gutes thut. Wert dir das, nud jeht behit dich Gott nud reit scharf zu."

Und wie er nun tavonritt fprach bie Mutter noch ein Gebet auf feinen Beg, bann fehrte fie gurud nach bem Sof.

"Ich hatt' ihm toch noch sagen sollen, tag er sich auch nach bes Josephansen Kintern erfunkigen soll, was auß enenn geworben ift," sagte bie Mutter in seltsamer Erregung vor sich hin, und wer weiß die verlorgenen Wege, die die Seele geht, die Strömungen die hinziehen über unserer erfennkaren Schicht ober tief unter ihr? Es erwacht eine längt verklungene Liebe unt Zanzweise in beine Erinnerung, du kannst sie nicht aus die gegen den den geschicht werden.

Tone nicht zusammen, aber innerlich bewegt es sich bir ganz beutlich und es ift bir als ob bu es hörtest. Was ift's, bas plöglich biese verklungenen Tone in bir erweckte?

Barum bachte jeht die Mutter an diese Kinder, die schon längst aus ihrem Gedäckniß geschwunden waren? War die andäcklige Stimmung von jeht wie eine Erinnerung an eine andere sängst versungene und erweckte sie damit die begleitenden Umftände derselben? Wer kann die unwägdaren und unsichtbaren Elemente sassen, die hin und her von Wensch zu Mensch von Erinnerung zu Erinnerung ichweden und schwingen.

Als bie Mutter in ben hof gurudtam gu bem Bauer, fagte biefer fpottifch:

"Du haft ihm gewiß noch viel Unterweisung gegeben, wie man bie beste fischt; ich habe auch bastir vorgeforgt, ich habe vorauß an ben Krappengader geschrieben, ber wirt ibn son in bie rechten Saufer beingen. Er muß eine bringen, bie brav Baten hat."

"Das Batenhaben macht die Bravheit nicht aus," entgegnete die Mutter.

"So gescheit bin ich auch," höhnte ber Bauer, "aber warum foll eine nicht brav fein können und boch auch brav Baten haben?"

Die Mutter schwieg. Nach einer Beile aber fagte fie:

"An ben Krappengader hoft ihn gewiesen? Beim Krappengader ih ber Bub vom Issenhans untergebracht gewesen." So fnührte sie jest burch den Ramen saut an ihre frühere Erinnerung an, und jest erst wurde sich bewußt, wessen sie sich der erinnert hatte, und sam später bei nachsolgenden Ereignissen, die sich uns kald aufthun werben, noch oft darunf zurück.

"Ich weiß nicht, was bu rebest," sagte ber Bauer, "was hast bu mit bem Kind? Warum sagst bu jetzt nicht, baß ich bas gescheit gemacht habe?"

"Ja, ja, bas ift gescheit," bestätigte bie Frau, aber bem Alten genügte bas nachträgliche Lob nicht, und er

ging brumment hinaus.

Ein gewisses ärgerliches Bangen, daß es doch mit dem Johannes schief geben könne, und daß man sich vielleicht zu sehr übereilt habe, machte den Alten für die Gegemaart und Alles was ihn umgab unwirsch.

## 14. Der Schimmelreiter.

Am Abend beffelben Tages, an bem Johannes ausgeritten war bon Busmarshofen, fam ber Krapbengacher ins Saus bes Robelbauern und fag mit biefem lange im Sinterftubden und las ihm leife einen Brief vor.

"Bunbert Rronenthaler mußt bu mir geben, wenn Die Sache ine Reine tommt, und bas will ich fcbriftlich." fagte ber Rrappengacher.

"3d meine, fünfzig Rronenthaler maren auch genug,

bas ift ein fcon Stud Belb."

"Rein, feinen rothen Beller meniger ale runde Sunbert, und ich schenke bir babei noch gut und gern hunbert, aber ich gonne es bir und beiner Schwefter, und thue gern einem im Ort einen Befallen. 3ch befame in Enbringen und in Siebenhöfen aut und gern bas Doppelte. Deine Rofel ift eine rechte Bauerntochter, ba fann man nichts bagegen fagen, aber mas Befonberes ift fie nicht. ba fann nian fragen: was foftet bas Dutenb von benen?" "Sei ftill, bas leib' ich nicht."

"Ja, ja, will ftill fein, und bich nicht im Schreiben verwirren. Bett fchreib' gleich."

Der Robelbauer mußte bem Rrappengacher willfahren und ale er geschrieben batte, fagte er:

"Wie meinft, foll ich meiner Rofel etwas bavon fagen?"

"Freilich mußt du das, aber sie soll sich nichts merken lassen, und auch Niemand im Ort; das verträgt das Schnaussen nicht, und ein Jedes hat seine Feinde, den nicht, und ein Jedes hat seine Feinde, du und deine Schwester auch. Kannst mir's glauben. Sag' der Kosel, sie soll sich altagsmäßig anziehen, und die Kilhe mesten, wenn er kommt. Ich asse ihn ellen, wenn er kommt. Ich asse eine Sand, hast ja gelesen, daß der kandbriebbauer schreibt, er habe seinen eignen Kopf, und liese gleich davon, wenn er merke, daß da etwas angelegt sei. Mußt aber noch schnel heut Aben hinüberschäden nach kauterbach, und dir hen Schimmel von beinem Schwager holen lassen; ich will den Kreier dann sich durch einen Unterhauf und einem Baul zu dir schieden. Lass ihr die von deinem Sand von den Unterhauften nach einem Saul zu dir schieden.

Der Krappenzacher ging weg und der Rodelbauer rieffeine Schwester und seine Frau ins Hinterstäden und sheitle ihnen unter Angelobung der Seheinhaltung mit, daß morgen ein Freier sür der Seheinhaltung mit, daß morgen ein Freier für die Rosel käme, und zwar ein Wensch wie ein Prinz, der einen Hof habe, wie es keinen zweiten gebe, mit Einem Wort, des Landriedbauern Johannes von Jusmarshosen. Er gab nun die weiteren Anordnungen, wie sie der Krappenzacher bestimmt hatte, und empfahl das strengste Geheinnhalten.

Nach bem Nachtessen tonnte sich indes Rosel nicht enthalten, bas Barfüsele zu fragen, ob sie, wenn sie beirathe, gern mit ibr ginge als Wagh, sie gabe ihr doppelt mehr Lohn als sie jeth habe, nutd sie bruche bann mich nicht über ben Rhein in eine Kabrit. Barfüsele gab ausweichend Antwort, dem sie war nicht geneigt mit ber

Rosel ju gehen und vonste, daß diese bei ihrem Antrage noch andere Absichten hate: sie wollte jurcht ihren Triumph antringen, daß sie einen Mann triege, und was sibre einen, und dann sollte Barfüßele ihr daß Hauswesen im Stand halten, umd das sie sied bisher saft gar nichts bestimmert hatte. Das hätte nun Barfüßele gern gethan sit eine ihr jugeneigte Herrin, aber nicht siedel, und sollte sie einmal von ührer jehjen Messterin fort, dann wollte sie nicht mehr in Dienst, dann lieber für sich, sei sand, in der Für sich, sei sand, in der Für sich, sei sand, in der Fabrit mit ihrem Bruber.

Und noch als sich Barfüßele zu Bette legen wollte, rief sie die Meisterin, und vertraute ihr das Geheimuis mit dem hinzusisgen: "Du hast zwar immer Geduld gehabt mit der Rosel, jest aber hab' doppelte, so lange der Freier da ist, daß es keinen Lärm im Hause gibt."

"Ja, ich finde es aber ichlecht, daß fie jeht das eingige Mal die Ruhe melten will; das heißt ja den guten Menschen betrügen, und fie fann ja gar nicht melten."

"Du und ich wir tonnen die Welt nicht andern," fagte bie Deifterin, "ich mein', bu haft für bich allein fower genug; lag bu Andre treiben was fie wollen."

Barfüßele legte sich mit bem schweren Gebanken nieber, wie boch die Menichen sich gar kein Gewissen benachen, einander zu betrügen. Sie wuste zwar nicht, wer der Betrogene sein würde; aber sie hatte tiefes Mitleid mit dem armen jungen Mann und schwarz wurde es ihr vor den Augen als sie denfen mußte: Wer weiß, vielleicht wird die Rosel mit ihm ebenso angestührt als er mit ihr.

Am Morgen als Barflifele in aller Fruhe zum Fenfter hinaus fah, fchrat fie ploplich zurud als ware ihr

ein Schug an bie Stirne gefahren. "Simmel mas ift benn bas?" Gie rieb fich baftig bie Mugen und rift fie wieber auf und fragte fich, ob fie noch traume. "Das ift ja ber Schimmelreiter von ber Enbringer Sochzeit, er fommt baber ine Dorf, er holt bich, nein, er weift nichte; aber er foll's wiffen. Rein, nein, mas willft bu? Er fommt naber, immer naber, er fcaut nicht auf. . . Gine boppelt aufgeblühte Relte fällt von ber Sanb Barfufeles über bem Fenfterbrett auf ibn nieber, fie trifft ben Dantelfad feines Pferbes, aber er fieht fie nicht, und fie fallt auf bie Strafe und Barfufele eilt binab und nimmt bas verratherifche Beichen wieber zu fich und jett geht es ihr auf wie ein neuer fürchterlicher Tag: bas ift ja ber Freier ber Rofel, ber ift's, ben fie gemeint bat am geftrigen Abend. Gie batte ibn nicht genannt, aber es tann fein Anberer fein, Reiner, und ber foll betrogen merben? Int Schuppen auf bem grunen Rlee, ben fie ben Ruben auffteden wollte, fniete Barfufele und betete inbrunftig gu Gott, bag er ihn bavor bewahren moge, bag er bie Rofel befame. Daf er ihr eigen merben follte - fie magte es nicht fich bem Bebanten bingugeben und nicht ibn zu verfcheuchen.

Kaum hatte sie gemolken als sie zur schwarzen Marann' hiniber eilte, sie wollte sie fragen, was sie thun solle; die schwarze Marann' sag schwer krank, sie war saft taub geworden und verstand kaum mehr zusammenhängende Worte, und Varsissel wogte es nicht, das Gebeimnis, das ihr halb anvertraut worden und das sie halb errachen hatte, so sant zu schreien, das es die schwarze Marann' verstehen konnte. Es konnten Leute von der Straße es hören. Sie kehrte wieder rathsos nach Haufe zurste.

Barfugele mußte ine Felb und ben gangen Tag trauffen bleiben beim Ginpflangen ber Mibenfetlinge. Bei jebem Schritte fast gogerte fie und wollte gurud und bem Fremben Alles fagen, aber bas Gebot ber Unterthanigfeit eben fo fehr als eine befonbere Betrachtung brangte fie fort zu ihrer angewiesenen Bflicht. Wenn er fo einfältig und unbefonnen ift, bag er fo fabrläffig bineinrennt, bann ift ihm nicht zu belfen, bann verbient er's nicht beffer und - versprochen ift ja noch nicht gebeirathet, troftete fie fich gulett; aber fie mar boch ben gangen Tag poll Unrube, und als fie Abends beimgefehrt bie Rube melfte und Rofel mit bem vollen Rubel an einer ausgemolfenen Rub faß und bell fang, ba borte fie ben Fremben mit bem Bauer im benachbarten Bferbestall. Es banbelte fich um einen Schimmel. Aber wober fam benn ber Schimmel in ben Stall? fie hatten ja bisher feinen? Best fragte ber Frembe: "Wer ift bas, bas baneben finat ?"

"Das ist meine Schwester," sagte ber Bauer und auf biese Wort bin siel Barssische en und fang die zweite Simme so mächtig, so trobig, daß sie ibn zwingen wollte, daß er auch fragen mille, wer dem krüben daß sie; aber das Singen hatte den Uebesstand, daß man dadurch nicht hören konnte, od er denn wirklich gefragt habe. Und als Rossel mit dem vollen Kübel über den hof ging, wo eben jeht der Schimmel vorgeführt und beschaut vorrde, sagte der Schimmel vorgeführt und beschaut vorrde, sagte der Bauer:

"Da, die da, das ist meine Schwester. Rofel! Stell ab und richt' was zum Nachtessen, wir haben einen Berwandten zum Gast, ich will ihn schon hinausbringen."

"Und die Rleine ba hat wol die zweite Stimme

gefungen?' fragte ber Frembe. "Ift bas auch eine Schwester?"

"Rein, bas ift fo halb und halb ein angenommenes Kind; mein Bater ift fein Pfleger gewefen."

Der Bauer wufte recht wohl, baf folde Milbthätig-

Der Bauer wußte recht wohl, daß solche Milbibatigteit ein schöner Ruhm eines hauses sei und darum hatte er es vermieden, Barfüßele gradaus Magd zu nennen.

Barfüßele war aber innerlichst froh, bag ber Frembe nun boch von ihr wuste. Wenn er gescheit ist, muß er sich bei mir nach ber Rosel erfundigen, berechnete sie richtig, und bann war bie Antnüffung gegeben, und er war wenigstens vor Unglist bewahrt.

Rosel trug tas Effen auf, und ber Fremte war gar ersaunt, baß is schwell eine so schone Gusteret bergerichetet sei; er konnte nicht wissen, das Ause vorbereitet war, und Rosel entschulbigte, daß er einstweilen sturkte nehmen sollte mit der geringen Auswartung, er sei's gewiß zu Haufe besser gewohnt. Sie rechnete nicht ohne Augbeit, daß das Hervorheben eines weltbekannten Ruhmes Jedem wohlschue.

Barfüßele mußte heute in der Kliche bleiben und Rosel alles in die hand geden und immer und immer bat sie: "So sog mir doch um Gotteswillen, wer ist's denn? Wie heißt er denn?" Aber Rossel gad keine Antwort, und die Reisterin löste endlich das Geheinmiß, indem sie erlätre: "Jetzt lannst die sog on sogen, es ist des Landfrieddauern Johannes von Jusmarshofen. Richt wahr, Amrei, du hast noch ein Andensen von seiner Wutter?"

"Ja, ja," fagte Barfufele, und fie mußte fich auf ben herb nieberseten, fo war es ihr in bie Aniee gefahren. Wie wunderbar war bas Mes! Alfo ber Sohn ihrer ersten Wohlthaterin ift es. "Run muß ihm geholfen werben, und wenn tas ganze Dorf mich steinigt, ich leib's nicht!" sprach sie in sich hinein.

Der Fremte ging fort, man gab ihm tas Geleite, aber noch auf ber Treppe febrte er wieder um und fagte: "Deine Pfeise ift mir ausgegangen, und ich gilde mifte am liechten mit einer Koble an." Er wollte offenskar nuftern, wie es in der Rüche ausfähe. Die Rosel drängte sich vor ihm herein, und reichte ihm mit einer Jange eine Roble, sie fland gerade vor Barfüsele, das hinten an der Esse auf dem Derrb fast.

Und noch fpat in ber Racht, ale Mues im Saufe icon folief, verlieft Barfugele baffelbe unt rannte im Dorfe bin und ber. Gie fucht Jemanben, bem fie es fagen fonnte, bamit er ben Johannes marne, aber fie weiß Niemanb. Balt, ta wohnt ber Beiligenpfleger, ber ift ein Feind bes Robelbauern, und ber weiß alles gefchmalat angubringen; aber . . au einem Reinbe beines Deifters gehft bu nicht, und überhaupt ju Reinem bier. Saft icon Feinde genug von ber Gemeinberathefitung ber megen bes Dami. 3a, ber Dami, ber tann's. Warum nicht? Gin Dann tann eber bavon reben, mas fann man ibm Binterhaltiges gutrauen? Und ber Johannes, ja, fo beifit er, er wird ihm bas nicht vergeffen, ja, und bann bat ber Dami einen Unnehmer, und mas für einen! Go einen Mann! Co eine Kamilie! Da fann's ibm nicht mehr fehlen. Rein, ber Dami barf fich nicht ins Dorf magen. D lieber Gott, er ift ja ausgewiefen! Aber ber Roblenmathes, ber fonnte es, und vielleicht boch ber Dami.

hin und her wie ein Irrlicht fcweifte ihr Denken, und fie felber irrte burch bie Feldwege, ohne zu wiffen

mobin, und es mar ihr beute fo fdredhaft, wie bas immer ift, wenn man nichts weiß von ber Welt und in Bebanten fo babin gebt; fie erfchrat bor jebem Tone, bie Frofde im Beiber frachten fo fürchterlich, und bie Schnarren in ben Biefen fo beimtücfifch, bie Baume fteben fo fdmars in bie Nacht binein. Es bat beute gegen Enbringen ju gewittert. Der Simmel ift von fliegenben Bolten überzogen, nur manchmal blinft ein Stern berpor. Barfufele eilt burch bas Welb in ben Balb, fie will boch jum Dami, fie muß fich wenigstens mit einem Menfchen bavon ausreben. Wie ift es im Balb fo buntel! Bas ift bas fur ein Bogel, ber jest in ber Nacht zwit- . ichert, fast wie eine Umfel, wenn fie am Abend beimfliegt, und "ich tomm' fomm' fomm'; fomm' fcon, tomm' fcon!" lautet ber Rlang? Und jest fcblagt bie Radtigall, fo ohne Athembolen, fo von innen beraus, quellend, fprubelnt, leife riefelnt, wie ein Balbquell, ber aus bem Innerften ber Erbe gefpeist mirb.

Mehr hin und her schlängelten sich nicht die Burgeln auf bem Baldwege, als die Gebanken Barfußeles burcheinander liefen.

"Nein, ber Plan ift nichts! Geh nur wieder heim," fagte sie sich endich, und keprte um, aber noch lange wanderte sie in den Feldern umher, sie glaute nicht mehr an Irtischer, ader heute war es boch, als ob sie eines hin- und herführte, und heute zum erstenmale spürte sie auch, daß sie im Nachtthau so lange barfus umherging, und babei brannten ihr die Wangen. In Schweiß gedachet kam sie endlich heim in siere Kammer.

#### 15. Gebannt und erlöst.

Am Morgen als Barfüßele erwachte, lag das Halegeschwiede, das sie einst von der Lambriedbauerin erhalten, auf ihrem Bette; sie mußte sich lange besinnen, die sie sich erinnerte, daß sie daß erben und gestern Abend berausgenommen und lange betrachtet hatte.

Als sie sich aufrichten wollte, waren ihr alle Glieber wie zerschlagen und die Sande muhfam ineinander kammernd jammerte fie:

"Um Gotteswillen nur jeht nicht trank fein! 3ch habe keine Zeit dazu, ich kann jeth nicht." Wie im Zoru gegen ihren Körper, ihn mit der Willenkfrig gewalfam bezwingend, stand sie auf, aber wie erschraft sie, als sie jeht sich in dem Neinen Spiegel bekrachtete. Ihr ganzes Gesicht war geschwollen. "Das ist die Ertrase, weil du gestern Racht noch so herrum gelausen bist und haft brembe Menschen und auch böse zu Pülse rufen wollen." Sie schwig sich wie zur Rüchtigung ins schwerzende Gesicht, mun aber verkand sie sich über und über und ging an ihre Arbeit.

Als die Meisterin sie sah, wollte sie, daß sie sich zu Bette lege, aber die Rosel schimpte, das sei eine Bosbeit des Barfüßele, daß sie jeht trant sein wolle, sie habe das zum Possen gethan, weil sie wisse, aus man sie jest nöthig habe. Barfußele war ftill und als sie im Schuppen war und Klee in die Rause stedte, ba sagte eine helle Stimme: "Guten Morgen! Schon fleißig?"

Es mar feine Stimme.

"Nur ein biste," antwortete Barfilfele und bif dann bie Jähne über einander, vor Allem über ben neddicen Leufel, ber sie so verheet und entstellt hatte, daß er sie unmöglich erkennen konnte.

Sollte fie fich jett zu ertennen geben?

Man muß es abwarten.

Bährend sie nun molt, fragte Johannes Alleriei. Zuerst über bas Mildergebnis ter Alle und ob man verkause und wie, und wer buttere und ob vielleicht eines im Hause Buch barüber sühre.

Barflifele gitterte, es mar jest in ihrer Sant, ihre Rebenbublerin zu befeitigen, indem fie zeigte wie fie mar; aber wie feltfant zufammengefponnen find bie Faben alles Thuns! Gie fcamte fich bor Allem, über ihre Meiftersleute folecht zu fprechen, obgleich fie nur eigentlich bie Rofel getroffen batte, benn bie Anteren maren brab, aber fie mufite, baf es auch einen Dienftboten fcanbet, wenn er bas innere Wefen bes Baufes jur Schanbe preisgiebt und fie ficherte fich baber, indem fie zuerst fagte: bas ftebe einem Dienftboten nicht mobl an, feine Deiftereleute gu beurtheilen; "und gutherzig find fie Alle," feste fie in innerem Gerechtigfeitefinn bingu, benn in ber That mar bies auch Rofel trot ibres beftigen und berrifden Befene. Best fiel ihr mas Gutes ein. Sagte fie gleich wie bie Rofel fei, fo reiste er fcmell wieber ab, er mar bann freilich von ber Rofel los, aber er mar bann auch fort, und mit fluger Rebe fagte fie baber:

"3hr scheint mir bebachtsan, wie auch Eure Eltern ben Ramen bafür haben. 3hr wissel aber, bag man ein Studie Bieh in Einem Tag recht fennt; so mein' ich, 3hr solltet ein bischen hier bleiben und nachher können auch wir Zwei einander besser tennen lernen und da wird dan ein Wort bas andre geben, und wend of Euch einenstlich sein tann, an mir soll's nicht sehen. 3ch weiß zwar nicht, warrum 3hr so biel anskraget ..."

"D bu bift ein Schelm, aber bu gefällft mir," fagte Johannes.

Barfugele gudte gufammen, fo bag bie Auh vor ihr gurudwich und fie fast ben Melffübel verschüttete.

"Und du follst auch ein gutes Trintgeld haben," setzte Johannes hinzu und ließ einen Thaler, ben er schon in ber hand gehabt, wieder in die Tasche fallen.

"Ich will Euch noch was sagen," begann Barfüßele nochmals, als sie sich zu einer andern Auf begad. "Der Seiligensssieger ist ein Seinb von meinem Reister, daß Ihr das ja wissen, wenn er sich an Euch anklammern will."

"Ja, ja, ich seh' schon, mit dir kann man reden; aber du hast ja ein geschwollenes Gesicht, den Kopf verbinden, das hilft dir nichts, wenn du so barfuß gehst."

binden, das hilft dir nichts, wenn du jo barfuß gehlt."
"Ich bin's so gewohnt," sagte Barfüßele, "aber ich will Guch folgen. Ich bante."

Man hörte oben Schritte fich nahen. "Wir reben schon noch mehr mit einander," schloß der Bursche und ging bavon.

"Ich bante bir, bider Baden!" sagte Barflifele hinter ihm brein und hälfchelte sich die geschwollene Wange, "Du bist gescheit gewesen; burch bich tann ich ja mit ihm reben, wie wenn ich nicht ba wäre, unter ber Larve wie ber Fastnachtshansel. Juchhe! bas ift lustig." Bunderbar war's, wie diese innere Frendigsteit ihr förzerliches Fiebern saft aussätze, nur milde war sie, umsäglich milde, und es war ihr theils lieb, theils webe, als sie den Obersnecht das Bennerwägelein schmieren sah und hörte, daß der Meister jett gleich mit dem Fremden über Land sahren wolle. Sie eite in die Kiche und da hörte sie, wie in der Euche der Bauer zu Johannes sagte: "Wenn du reiten willst, Johannes, das wäre ganz geschick; da könntest da zu mir aufs Bennerwägelein sieen Rosel, und du Johannes reites necken ber."

"Da fährt die Bäuerin aber auch mit," fette Johannes nach einer Paufe hinzu.

"Ich habe ein Kind an ber Bruft, ich tann nicht weg," fagte bie Bäuerin.

"Und ich mag auch nicht so am Werktag im Land herumsahren," ergänzte Rosel.

"Oh was! Wenn so ein Better ba ist, barfit bu schon einen freien Tag machen," brangte ber Bauer, benn er wollte, baß Sohannes alksalb mit ber Rossel fein Furchenbauer ankomme, bamit sich bieser keine Hoffnung mache für eine Freier Töcker; jugleich wußte er auch, baß so eine keine Aussalber; dass achttägiger Besuch im Haufer Juhamenbringe als achttägiger Besuch im Haufe. Bohannes schwieg als achttägiger Besuch im Haufe. Bohannes schwieg mit ber Bauer im seinem innern Drängen stieß ihn an und sagte halblaut: "Ned" ihr boch zu; es kann sein, sie solgt mit."

"3d) mein'," sagte Johannes laut, "beine Schwefter hat Recht, baff sie nicht so mitten in ber Woche im Land berumsahren will. 3ch spann' meinen Schimmel zu beinen, bann tonnen wir auch sehen wie sie mit einander geben und jum Rachteffen find wir wieber ba, wenn nicht fcon früher."

Barfissele, die das Alles hörte, biss sich die Lippen und konnte sich salt gar nicht balten vor Lachen über die Rebe des Johannes, "ja, dachte sie vor sich sin, den heit sir noch nicht am Halfter geschweige benn am Zaunn, der läßt sich nicht gleich in der Welt herumführen wie versprochen, daß er nicht mehr zuruktfann."

Sie mußte ihr Tuch von bem Befichte abthun, fo beif murbe es ihr vor Freude.

Das war nun ein feltsamer Tag heute im Haufe und Rosse erzählte halb ärgerlich, mas für wunderlich Fragen ber Ishanes an fie gestellt habe, und Barfüßel jubelte innerlich, benn Alles das was er wissen wollte und voon sie sich recht gut abnehmen konnte, warum er es fragte, alles das war ja in ihr erfüllt. Aber was nitzt das? Er kennt dich nicht, nud wenn er dich auch kennt, du bift ein armes Baisenkind und in Dienst, da kam nimmer was drauß verben. Er kennt dich nicht und wird dich sich fragen.

Am Abend als die beiden Männer zurückfehrten, hatte Barfliffele schon bas Tuch um die Stirne abnehmen können, nur bas um Kinn und Schläfe gebundene aber mußte sie noch behalten und breit vorziehen.

Johannes schien jest weber Wort noch Blid für sie zu haben. Dagegen war fein Hund bei ihr in der Rüche und sie gab ihm zu fressen und freichelte ihn und redete auf ihn hinein: "Ja! Wenn du ihm nur Alles sagen könntest, du würdest ihm gewiß alles treu berichten!"

Der hund legte feinen Ropf in ben Schoof Barfugeles und ichaute fie mit berftandnifreichen Angen an, bann fcuttelte er ben Ropf, wie wenn er fagen wollte: es ift hart, ich tann leiber Gottes nicht reben.

Best ging Barfligele binein in bie Kammer und sang bie Kimber, die schon lange schliefen, noch einemal ein mit allerlei Liedern, aber ben Walger, den sie einst mit Johannes getanzt, sang sie am meisten. Johannes horchte wie verwirrt darauf bin und schien abmesend in seinen Reden. Rosel ging in die Kammer und hieß Barfligele schweigen.

Roch fpat in ber Racht, als Barfugele eben für bie ichwarze Marann Basser geholt hatte und mit bem vollen Ribal auf bem Ropfe nach bem Elternhaufe ging, begegnete ihr eben Johannes, ber sich nach bem Wirtschaufe geab. Mit geprefter Stimme sagte sie: "Guten Abend!"

"Ei, bu bift's?" fagte Johannes, "wohin benn noch

mit bem Baffer?"

"Bu ber fcmarzen Marann'."

"Wer ift benn bas?"

"Eine arme bettlägerige Frau."

"Die Rosel hat mir ja gesagt, es gebe hier keine Armen?"

"D, lieber Gott, mehr als genug; aber die Rosel hage gewiß nur gesagt, weis sie meint, es wäre eine Schanbe für bas Dorf. Gutmitthig ist sie, das könnt Ihr mir glauben, sie schenkt gern weg."

"Du bift eine gute Bertheibigerin, aber bleib' nicht ftehen mit bem schweren Kilbel. Darf ich mit bir gehen?"

"Warum nicht?"

"Du hast Recht, bu gehst einen guten Weg und ba bist bu behütet und vor mir brauchst bu bich gar nicht zu fürchten." "Ich fürchte mich vor Niemand und am wenigsten vor Euch. Ich hab's Euch heute angesehen, baß Ihr gut seib."

"Bo benn?"

"Weil 3hr mir gerathen habt, wie ich bas gefchwollene Geficht wegbringe; es hat mir schon geholfen, ich hab' jest Schuhe an."

"Das ift brav von bir, bag bu folgft," fagte Johannes mit Wohlgefallen und ber Hund schien bas Wohlgefallen an Barfüßele zu bemerken, benn er sprang an ihr hinauf und lecte ihre freie Sant.

"Komm her, Lux," befahl Johannes.

"Rein, laffet ihn nur," entgegnete Barfüßele, "wir find ichon gute Freunde, er ift heute bei mir in ber Riche gewesen; mich und meinen Bruber haben bie hunde alle gern."

"Co? bu haft auch noch einen Bruber?"

"Ia, und ba hab' ich Euch bitten wollen, Ihr thätet Euch einen Gotteslohn erwerben, wenn Ihr ihn als Knecht zu Euch nehmen könntet; er wird Euch gewiß sein Lebenlang tren bienen."

"Wo ift benn bein Bruber?"

"Da brunten im Balbe, er ift vor ber Sand Rob-leubrenner."

"Ja, wir haben wenig Walb und gar feine Köhlerei, einen Genn' fonnt' ich eher brauchen."

"Ja, bazu wird er sich auch anschiden. Jest, ba ist bas Haus."

"Ich warte, bis bu wieder fommit," sagte Johannes, und Barfugele ging hinein, bas Baffer abzustellen bas Fener herzurichten, und ber Marann' frisch zu betten.

Muerbach, Barfüßele.

Als sie heraus tam, stand Johannes noch da, der Hund sprang ihr entgegen, und lange stand sie sie Sochannes an dem Bogelbeerbaum, der stüfterte so sit und wiegte seine Zweige, und sie sprachen über allerlei, und Johannes locke ihre Kingheit und ihren regen Sinn, und sagte zuleyt: "Wenn du einmal deinem Platz anderen willt, du wörst die rechte Person sie meine Mutter."

"Das ift das größte lob, was mir ein Menich auf ber Welt hatte sagent fonnen," betheuerte Barflifete, "und ich gade noch ein Andenken von ihr." Seie ergabite nun die Begebenheit aus ber Rinderzeit, und Beide lachten, als Barfliffele bemertte, wie ber Dami es nicht vergeffen wolle, daß die Lanbriedbauerin ihm noch ein Baar leberne Hofen sollubig fei.

"Er foll fie haben," betheuerte Johannes.

Sie gingen noch mit einander bas Dorf binein, und Johannes gab ihr eine hand gur "Guten Racht."

Barfüßele wollte ihm sagen, daß er ihr schon einmal eine Hand gegeben, aber wie von dem Gebanken erschreckt, sich gie davon und hinein ins Hans. Sie gab ihm teine Antwoert auf seine Gute Nacht! Johannes ging sinnend und innerlich verwirrt in seine Derberge im Auerhahn.

Barfissele aber fant am antern Morgen ben biden Baden wie weggeblasen, und lusiger trällerte es noch nie durch haus, Hos und Schall und Scheuer, als am heutigen Tage, und heute auch sollte sich's entscheiden, heute mußte sich Johannes ertsären. Der Robelsbauer wollte seine Schwester nicht länger ins Geschrei bringen, wenn's vielleicht boch nichts wäre.

Faft ben gangen Tag faß Johannes brinnen in ber Stube bei ber Rofel, fie nahte an einem Mannshembe,

und gegen Abend famen die Schwiegereltern bes Robelbauern und andere Gefreundete. Es muß fich entscheiben.

In der Küche prozette der Braten, und das Fichtenholz finackte, und die Wangen Barfüsseles brannten von dem Feuer auf dem Herbe und von innerem Feuer angesacht. Der Krappenzacher ging ab und zu, herauf und herunter in großer Geschäftigkeit, er that im ganzen Hause wie daheim, und rauchte aus der Feisse des Hobelkauern.

"Alfo ift's boch entschieden!" flagte Barflifele in fich binein.

Es war Racht geworben, und viele Lichter brannten im Hause, Rofel ging hoch aufgeputt zwischen Stude im Rüche hin und her und vouste boch nichts anzurühren. Eine alte Frau, die ehemals als Köchin in der Setalt gedient hatte, war mit zum Kochen angenommen worben. Es war Miles bereit.

Jett fagte bie junge Bäuerin zu Barfüßele: "Geh nauf und mach' bich g'funntigt" (fonntäglich angekleibet). "Barum?"

"warum r

"Du mußt heute aufwarten, bu friegst bann auch ein beffer Letzelb."

"3ch möchte in ber Ruche bleiben."

"Nein, thu' was ich dir gefagt habe, und mach' hurtig." Amrei ging in ihre Kammer, und todmilde feşte sie sich eine Minute verschnausend auf ihre Truhe; es war ihr so bang, so schwer, — wenn sie nur jeşt einschlächen und nimmer auswachen könnte. Aber die Pflicht rief, und saum hatte sie das erste Stild ihres Sonntagsgewandes in der Hand, als Frende in ihr aufölistet, und das Abenderthy, das einen hellen Etrahl in die Dachsammer schilde, zitterte auf den hochgerötheten Wangen Amrei's. "Mach' bich g'sunnigt!" Sie hatte uur Ein Sonntagsfleib, und bas war jenes, das sie kamals beim Tange auf ber Nachhechzeit in Endringen angehaft, und jedes Biegen und Rauschen des Gewandes tonte Freude und jenen Walzer, den sie damals getanzt; aber wie die Klacht rasch hereinsant und Ameei nur woch im Tunseln alles sestmitzet, je bannte sie auch wieder alle Freude hinneg, und sie sagte sich nur, daß sie Johannes zu Chren sich so anssein zu um um ihm zu zeigen, wie sehr sie Alles, was aus seiner Familie komme, hochhalte, kand sie zulest auch nech den Anhenter um.

So tam Barfugele zum Tange gefdmudt, wie bamale in Enbringen, von ihrer Rammer herab.

"Was ift bas? Was haft du bich so anzuziehen?" idrie Rosel im Aerger und in ber Unruhe, baß ber Bräntigam so lang ausblieb. "Was hast du beimen ganzen Reichthum an? Ist das eine Wagd, die so in Halsband anhat und se eine Denfrusinge? Was muß er bavon beuten! Gleich thust du ber beruhret!"

"Nein, bas thu' ich nicht, bas hat nir seine Mutter geschentt, wie ich noch ein lieines Kind war und bas hab' ich angehabt wie wir in Snbringen mit einauber getangt haben."

Man hörte etwas fallen auf ber Treppe, aber Riemand achtete barauf, benu Rofel fchrie jest:

"So, bu nichtsnutige vertenfelte her, bu marft ja in Lumpen versault, wenn man bich nicht herausgenommen hatte, bu willft mir meinen Brautigam wegnehmen?"

"Heiß' ihn nicht fo, ehe er's ift," antwortete Amrei mit einer feltsamen Mischung von Tönen und bie alte Röchin aus ber Rüche rief: "Das Barfüßele hat Recht, man barf ein Kind nicht bei feinem Ramen nennen, eb' es getauft ift; bas ift lebensgefährlich."

Umrei lachte und bie Rofel fchrie:

"Warum lachft bu?"

"Soll ich beulen?" fagte Barfugele, "ich hatte Grund genug, aber ich mag nicht."

"Wart', ich will bir zeigen was bu mußt," schrie Rosel: "ba!" und sie rif Barfußele nieder auf ben Boben und schlug ihr ins Gesicht.

"Ich will mich ja ausziehen, laß los!" fchrie Barfilfele, aber Rosel ließ ohnebies ab, benn wie aus bem Boben heraus gewachsen, stand jest Johannes vor ihr.

Er war leichenblaß, seine Lippen bebten, er konnte kein Bort hervorbringen und legte nur bie hand schüpend auf Barfifgele, bie noch auf ber Erbe kniete.

Barfufiele war die erste, die ein Wort fagte und fie rief: "Glaubet mir, Johannes, sie ist noch nie so gewesen, in ihrem ganzen Leben nicht, und ich bin Schuld . . . "

"Ja, bu bift Schuld, und tomm", mit mir gehft bu, und mein bift bu! Willst bu? 3ch hab' bich gefunden und habe bich nicht gefucht! und jest bleibst bu bei mir,

meine Frau. Das hat Gott gewollt."

Wer jeht in da Auge Barfüseles hätte sehen können! Mer nech hat kein sterkliches Auge den Blitz am himmel völlig erfost, und erwarte es ihn noch so fest, es wird doch geklendet; und est giebt Blize im Menschenauge, die nie und nimmer sest geset Regungen im Wenschengemüthe, die nie und nimmer sest geset kegungen im sterkliche gesaftt werden; sie sied hat die die die die die in die siede die in die in die in die in die siede in die sied

Ein rascher Freudenblit wie er in tem Ange erglangen mußte, bem fich ber himmel aufthut, hatte aus bem

Antlite Umreis gezudt und jett bebedte fie bas Gesicht mit beiden Händen und die Thränen quollen ihr zwischen ben Fingern herbor. Johannes hielt feine hand auf ihr.

Alle Gefreundeten waren bergugefommen, und faben

flaunend was hier vorging.

"Was ist benn bas mit bem Barfüßele? Was ist benn ba?" lärmte ber Robelbauer.

"Go? Barfugele heift bu?" jauchzte Johannes, er lachte laut und beftig und rief wieber: "Bett fommt. Billft bu mich? Sag's nur hier gleich, ba find Zeugen und die muffen's beftätigen. Sag Ja! und nur ber Tot soll und von einander scheichen."

"Ja! und nur ter Tob foll uns von einander icheiben!" rief Barfifiele und warf fich an feinen Bals.

"Gut, fo nimm fie gleich aus bem Saus!" fcrie ber Robelbauer fchaument vor Born.

"Ja, und das brauchst du mir nicht zu heißen, und ich dant" dir filr die gute Aufwartung, Better; wenn du einmal zu uns kommst, wollen wir's wett machen." So erwiederte Johannes. Er saste sich mit beiden Händen an den Kopf und rief: "Herr Gott! D Mutter, Mutter! Was wirst Du dich freuen!"

"Geh hinauf, Barfüsele, und nimm beine Trube gleich mit, es soll nichts mehr von bir im haus fein," befahl ber Robelbauer.

"Ia wohl, und mit weniger Geschrei geschieht bas auch," erwiederte Johannes. "Komm', ich geh' mit bir, Barfüßele, sag', wie heißt du benn eigentlich?"

"Amrei!"

"Ich hatt' fcon einmal eine Amrei haben follen, bie ift bie Schmalzgrafin, und bu bift meine Salzgrafin.

Juchhe! Best tomm', ich will auch beine Kammer sehen, wo bu so lange gelebt haft; jest triegst bu ein großes Haus."

Der Hund ging immer mit borftig aufflehenten Rüdenhaaren um ten Kobelbauer herum, er merkte wohl, daß der Robelbauer eigentlich gerne ben Johannes erwürgt hätte, und erst als Johannes und Barfüßele die Treppe hinauf waren, ging der Hund ihnen nach.

Johannes ließ die Kifte stehen, weil er sie nicht auss
Pferd nehmen kennte und packte alle Habseligietien Barligeles in den Sach, den sie noch von dem Bater eersti
hatte und Barflisele erzähfte dabei durcheinander, was der
Sac alles schon mitgemacht habe und die ganze Welt
drängte sich zulammen in eine Minute und war ein tauendjästiges Wunder. Barflisele sach flauend drein als
Johannes ihr Schreibebuch aus der Kindheit mit Freude
begrliste und dabei rief: "Das bring" ich meiner Mutter, das hat sie geahnt; es giebt noch Wunder in der
Welt"

Barftisele fragte nicht weiter banach. War benn nicht Alles ein Wunder, was mit ihr geschah? Und als wüßte sie, baß die Rosel alsbald die Blumen ansreißen und auf die Straße wersen würke, so suhr sie noch einmal mit ber Hand über die Pflanzen alle hin, sie kühlten ihre Hand mit Rachtshau und jest ging sie mit bem Johannes hinab und eben als sie bas Hand verlassen wollte, brudte ihr noch Jemand im Finstern fill bie Dand, es war die Bäuerin, die ihr so noch Lebewohl sagte.

Auf ber Schwelle rief noch Barfugele, indem fie bie Band an die Thurpfoste hielt, an ber sie jo oft traumend gelehnt hatte: "Moge Gott biefem Saufe alles Gute

vergelten und alles Bose vergeben!" Aber kaum war sie einige Schritte entsernt als sie ries: "Ach Gott, ich habe ja alle meine Schuse vergessen; bie stehen oben aus em Brett." Und noch hatte sie viese Vorte kaum ausgesprochen als wie nachtrabend die Schuse von dem Fenster herabslogen auf die Strasse.

"Lauf brin jum Teufel!" schrie eine Stimme aus bem Dachsenster. Die Stimme tonte tief, und boch war's bie Rosel.

Barfüssele las die Schuhe zusammen und trug sie mit Johannes, der den Sack auf dem Rücken hatte, nach dem Wirthshause.

Der Mond schien hell und im Dorfe war bereits Mies still.

Barfugele wollte nicht im Birthshaufe bleiben.

"Und ich möchte am liebsten heut' noch fort," sette Johannes hingu.

"Ich will bei ber Marann' bleiben, " entgegnete Barfüßele, "das ist mein Elternhaus, und du läßt mir deinen Hund. Gelt, du bleibst bei mir, Lug? Ich sürchte, sie thun mir heute Nacht was an, wenn ich hier bleibe."

"Ich wach' vor dem Haus," entgegnete Johannes, "aber es ware besser, wir gingen jetzt gleich; was willst du denn noch bier?"

"Bor Allem muß ich noch zu ber Marann". Sie hat Mutterfelle an mir vertreten und ich hat sie heute ben ganzen Tag noch nicht gesehen und nichts für sie sorgen fönnen, und sie ist noch krant bazu. Ach Gott, es ist hart, baß ich sie allein lassen muß. Weer was will ich machen? Komm', geh mit zu ihr."

Sie gingen mit einander burch bas fchlafende monb-

beschienene Dorf Sand in Sand. Richt weit von bem Elternhaufe blieb Barfligfel fteben und sagte: "Siehft bu? Auf biesem Fled ba, ba hat mir beine Mutter ben Anbenter geschentt und einen Kufz gegeben."

"So? Und ba haft noch einen und noch einen."

Selig umarmten fich die Liebenben. Der Bogelbeerbaum raufchte brein, und vom Balb her tonte Nachtigallenfchlag.

"Co, jett ist's genug, nur noch ben und bann gehst mit herein zur Marann'. D lieber Gott im siebenten himmel! Was wird die fich freuen!"

Sie gingen mit einander hinein in das Haus und als Barfüffele die Seubenthür öffnete, siel eben wieder, wie damals der Sonnenstrahl, jetet ein breiter Mondstrahl auf den Engel am Kachelofen, und er schien jett noch fröhlicher zu lachen und zu tanzen, und jett rief Barfüfste mit mächtiger Stimme: "Waraum! Waraum!! Brachet auf! Waraum!, Glüd und Segen ist da. Wachet auf!"

Die Alte richtete sich auf, ber Monbstrahl fiel auf ihr Antlit und ihren Hals, sie rif die Augen weit auf und fragte: "Was ist? Was ift? Wer ruft?"

"Frent Euch, da bring' ich Euch meinen Johannes!"
"Weinen Johannes!" schei Alte gellend. "Lieber Gott, meinen Johannes! Wie lang . . . . ich hab' dich, ich hante die Gott tausend und tausendmal! O mein Kind! Ich seine hante die Gott tausend Augen und tausendhach . . Rein da, da deine Hand. Romm her! dort in der Kiste die Ausbert. . Romm her! dort in der Kiste die Ausbert. . Romm her dochn! Wein Sohn! Ja, ja, die ist den Kuch. . . Obhannes, mein Sohn! mein Sohn! Goth! Gothe trampsfast auf nes, mein Sohn! mein Sohn! Gothe Lachte trampsfast auf

und fiel zurud ins Bett. Amrei und Johannes waren babor niedergekniet und als fie fich aufrichteten und fich über bie Alte beugten, athmete fie nicht mehr.

"O Gott, sie ist tobt, die Frende hat sie getöbtet!" schrie Barfüssele, "und sie hat dich für ihren Sohn gehalten. Sie ist gliddich gestorben. D! wie ist denn das Alles in der Welt, o wie ist das Alles!" Sie sant wieberum am Bette nieder und weinte und schlichte lötterlich.

Enblich richtete fie Johannes auf und Barfufele brüdte ber Tobten bie Augen zu. Gie ftand lange mit Johan-

nes ftill am Bette, bann fagte fie:

"Ronmt, ich will Leute weden, daß sie bei der Leiche wachen. Gott hat's wunderbar gut gemacht. Sie hat Riemand mehr gehabt, der für sie sogt, wenn ich sort bin, und Gett hat ihr noch die höchste Freude in der letzten Minute gegeben. Wie lang, wie lang hat sie auf biese Freude getwartet!"

"Ja, jest tannft aber heute nicht hier bleiben," fagte Johannes "und jest folgst mir und gehst gleich heute

noch mit mir."

Barfissele weckte bie Frau bes Todengräßers und schiede fie zur schwarzen Marannt', und sie war so wunscher gesät, daß sie bieser sogleich sagte, man solle die Blumen, die auf ihrem Fensterbertt stehen, auf das Grab ber schwarzen Warannt' pflanzen und nicht verzessen, das man ihr, wie sie immer gewöllssch hätte, ihr Gesangbuch und bas ihres Schnes unter den Kopf sege.

Als fie endlich Alles angeordnet hatte, richtete fie fich hoch auf, stredte und bäumte sich, und sagte: "So! Betist alles sertig; aber verzeich mir nur, du guter Mensch, daß du jeht gleich so mit mir in das Etend hinein sehen

must und verzeih mir auch, wenn ich jeht nicht so bin wie ich eigentlich sein möcht'; ich seh' wohl, es ift Allegut, und Sort hätt's nicht besser wecht fonnen, aber ver Schred liegt mir noch in allen Gliebern, und Sterben ist doch gar eine harte Sache, du kannst nicht glauben, wie ich mir barüber salt bas hirn aus bem Ropf gebacht habe. Aber jett ift's son gut, ich will soon wieber heiter sein, ich bin ja die gludseligste Braut auf Erben."

"Ja, bu haft Recht, tomm, wir wollen fort. Willft tu mit mir auf bem Gaul sitzen?" fragte Johannes.

"Ja. Ift bas noch ber Schimmel ben bu auf ber Enbringer Hochzeit gehabt haft?"

"Freilich."

"Und o! ber Robelbauer! Schielt ber noch in ber Modert eb ut dommit nach Lauterbach und läßt sich einen Schimmel holen, damit bu ins Haus sommen sannst. Hotto! Schimmele, geh nur wieder heim," schloß sie saft freudig, und so kehrten sie in Denken und Empfinden wieder in gewöhnliche Leben gurud und lernten aus ihm ihre Müdfeligkeit neu kennen.

#### 16. Silbertrab.

"Nicht wahr, es ist fein Traum? Wir sind beide mit einn Tag und jund mergen wirt's Tag und bann wieder ein Tag und so tausenbmal sort?" So sprach Bartissele mit bem Lux, der bei ihr verblieben war, während Johannes drinnen im Stall den Schimmel aufschirrte. Beht sam er heraus, packte ben Sack auf und sagte: "Da sit' ich brauf und du sieher wer und und sattel."

"Lag mich lieber auf meinen Cad fiten."

"Wie bu willft."

Er schwang sich hinaus, dann logte er: "So, jett tritt auch est den beiden Bude, tritt nur sest dauf und gieb mir beine beiden Hände, und leicht schwang sie sich hinaus und er hob sie empor und klüfte sie und sagte dann: "Jett kann ich mit dir machen was ich will, du bist in meiner Gemalt."

"Ich fürchte mich nicht," fagte Barfugele, "und bu bift auch in meiner Gewalt."

Schweigend ritten sie mit einander durch das Dorf hinaus. Im letten Sause brannte noch ein Licht, bort wachte bie Zobetngräberin bei ber Leiche ber Marann' und Iohannes ließ Barfüßele sich ausweinen.

Erft als fie ither ben Bolbermafen ritten, fagte

Barfugele: "Da hab' ich einmal bie Baufe gebutet und ba bab' ich einmal beinem Bater zu trinfen gegeben aus bem Brunnen bort. Bebut' bich Gott bu Solibirnenbaum, unt euch, ihr Welber und ihr Balter! Ge ift mir, wie wenn ich Alles nur getrauntt hatte, und vergeib mir mir, lieber Johannes, ich mocht' mich freuen und fann bod nicht und barf boch nicht, wenn ich bent', baf ba brinnen eine Tobte liegt, es ift eine Gunbe menn ich mich freue und eine Gunbe, wenn ich mich nicht freue. Beift mas, Johannes? 3ch fag', es ift fcon ein Jahr um und ich freue mich; aber nein, über's Jahr ift fcon und bent' ift auch fcon, ich freue mich beut', juft. Bett reiten wir in ben himmel binein! Id. mas bab' ich ba auf bem Solbermafen für Traume gehabt, bag ber Rudut vielleicht ein verganberter Bring fei, und jest fit' ich auf bem Gaul und jett bin ich Salggräfin geworben: bas freut mid, baf bu mid Galggrafin gebeißen haft; ich weiß, baf fie jett in Salbenbrunn baruber fpotteln. aber mir ift's recht, bag bu mich Galggrafin gebeiffen haft. Rennft bu benn auch bie Befdichte von bem: Co lieb wie bas Gal3?"

"Rein, mas ift benn bas?"

"Es ist einmal ein König gewesen und ber fragt seine Tochter: wie lieb hast du mich benn? und da sagte sie: ich hab dich so lieb . . so sied wie das Salz. Der König bentt, das ist eine einfältige Untwort und is bis darüber. Es vergeht nicht lange Zeit, da giebt der König eine große Galterei und die Tochter macht es, daß alle Speisen ungesalzen auf den Tisch tamen. Da hat's nachter macht en König nicht geschweckt und er fragt die Tochter: warum ist dem hent Alles so scheiden geschieft das

schmedt ja Alles nach gar nichts - und ba faat fie: Geht 3hr nun? Weil bas Galg fehlt. Und hab' ich nun nicht Recht gebabt, baf ich gefagt babe, ich bab Euch fo lieb. fo lieb wie tas Cals? Der Konig bat ibr Recht gegeben und barum fagt man noch beutigen Tages: Co lieb wie bas Galg. Die Befdichte bat mir bie fcmarge Marann' ergablt. Ach Gott, bie fann jest nicht mehr ergählen. Da brinnen liegt eine Tobte und borch! bort fcblägt bie Nachtigall, fo gludfelig. Aber jest vorbei. 3d will icon beine Calgarafin fein, Johannes. Du follft es icon fpuren. 3a, ich bin gludfelig, juft, o bie Marann' hat ja auch gefagt: Gott freut fich, wenn bie Menfchen luftig find, wie fich Eltern freuen, wenn ihre Rinber tangen und fingen; getangt haben wir fcon und jest tomm', jest wollen wir fingen. Wenb' jest ba linte ab in ben Balb, wir reiten zu meinem Bruber, nie baben jett ben Deiler ba unten an ber Strafe. -Sing' Rachtigall! wir fingen mit!

> Nachtigall, ich hör' bich fingen, Das Herz im Leib möcht' mir zerspringen; Komm nur balb unb fag mir wohl, Wie ich mich berhalten soll!"

Und die beiden sangen allertei Lieder, traurig und lustig, ohne Aufhören, und Barstigese san die aweite Schimme ebenso wie die erste. Am meisten aber sangen sie ben Lämder, den sie auf der Endringer Hochzeit dreimal mit einander getanzt und so oft sie absetzten, berichtete dat das Eine bald das Andere wie es des Fernen gedacht und Johannes sagte:

"Es ift mir fcmer geworben, ben Ländler aus bem

Repf zu kriegen, benn ba bist bu immer brin herum getanzt. Ich hab' keine Magt zur Fran haben wollen, benn ich muß bir nur sagen, ich bin stolz."

"Das ift recht, ich bin's auch."

Run erzählte Johannes wie er mit sich getampft habe, wie bas aber nun gut sei, benn jeht sei Alles vorbei. Er berichtete, wie er zum ersten und zweiten Male in die Heinath ber Mutter geschickt worben, um sich von ba eine Frau zu holen. Wie ihm Barfüsele bamals beim Anritt in Endringen gleich ins Herz gestiegen sei, er habe es gespirt und sich barum, als er gehört habe, daß sie eine Magb sei, nicht zu erkennen gegeben.

Barfüßele berichtete bagegen von bem Benehmen ber Aber in Entringen und wie sie's dammls zum erstemnal gekränft habe, daß bie Rosel sogte: Es ist nur unsere Magd, und nach allertei beweglicher Hin-und Wiberrede schoß Johannes: "Ich fönnte närrisch werben, wenn ich mir benten will, es hätte anders kommen können. Wie könnte das nur sein, ich ziege mit einer Ambern als du heimwärts? Wie wäre bas nur möglich?"

Rad ihrer befonnenen Art fagte Barfugele:

"Dent" nicht ju viel, wie's hatt' anders fein können; so und so und anders. Mie's einmal ift, ist es recht und muß recht fein, sei's Freud' oder Leid, und Gott hat's so gewollt und jest ist's an uns, baß wir's weiter recht machen."

"Ja", sagte Johannes, "wenn ich die Augen zumache und dich so reden höre, so meine ich, ich höre meine Mutter. Grade so hätte sie auch gesagt. Und auch deine Stimme ist sast so."

"Sie muß jest von uns traumen," fagte Barfugele.

"Ich glaub's gang gewiß und fest." Und nach ihrer Art inmitten aller lebensfichern Fassung boch erfüllt von allerlei Bundersamen, mit bem ihre Jugend vollgepfropft war, fagte sie jett:

"Wie heißt benn bein Baul?"

"Wie er ausfieht,"

"Nein, wir wollen ihm einen Namen geben, und weißt bu wie? Gilbertrab."

Und nach der Weise des Länders, den sie mit einander getangt, song jett Johannes immer und immer das eine Wort: Silbertrab Silbertrab! um Varssigke sang mit, und eben jett indem sie keinerkei Worte mehr sangen die irgend was sagten, ward ihre Linstigkeit die reine, volle, unbegrengte, sie sonnten allertei Indel himeinlegen und hinausklingen sassen. Und wieder hing sich allertei Jodeln daran; denn es giebt ein Glodengelänte in der Seele, das teinen zusammenstängenden Ton mehr bat, keine bestimmte Weise und das Alles in sich schliegen, und hin und der und auf und ab in Judeltsen schwang und wieget sich das hers der Liebenden. Und wieder gings an Scheinenstiere und Ameri sang

"Mein'n Schat halt' ich fest, Wie ber Baum seine Aest, Wie ber Apfel seinen Kern, Ich hab' ihn so gern."

#### Und Johannes erwiederte:

"In Ewigleit laß ich mein Schähele net (nicht) Und wenn es ber Leufel am Kettele hatt; Am Rettele, am Schulle, am Banbele, am Seil', In Ewigleit ist mir mein Schälble nicht feil."

# Und wieber fang Amrei:

"Taufenbmal bent ich bran. Wie mein Schatz tangen tann 'rum und 'num, bin und ber, Bie ich's begehr'."

### Johannes erwieberte:

"Und alleweil ein biele luftig Und alleweil fibel, Der Teufel ift g'ftorben 's tommt niemand in t' BBU'!"

Und jest fangen fie gemeinfam in langgezogenen Tonen bas tiefe Lieb:

> "Auf Erauern folgt große Freub. Das tröftet mich allezeit: Beif mir ein fcmarzbraunes Dagbelein Die bat zwei fcmarzbraune Meugelein, Die mir mein Berg erfreut."

"Mein eigen will fie fein, Reinem anbern mehr ale mein . Und fo leben wir in Freud und Leib Bis une ber Tob von einanber fceibt."

Das mar ein helles Klingen im Walbe mo ber Monbfchein burch bie Wipfel fpielte und an Zweigen und Stammen bing und zwei frobliche Menfchenfinder mit ber Rachtigall um bie Wette fangen. -

Und drunten beim Meiler faß noch in ftiller Racht ber Dami beim Roblenbrenner und ber Kohlenbrenner, ber in ber Racht gern fprach, ergablte allerlei Bunbergefchichten Muerbad, Barfüfiele. 14

aus ber Bergangenheit, wo ber Wald hier zu Landen nech so geschloffen bestanden war, des ein Eichhören wehr, den ohne auf den Boben zu kommen von Baum zu Baum vom Nedar bis zum Bobense laufen kommte und jetzt ehen berichtete er die Geschickte vom Schimmekreiter, der eine Wandlung des alten Heibengottes ift und überall Glanz und Pracht verkreitet und Glüt ausgiest.

Es giebt Sagen und Märchen, die sind sir die Seele wester ihr das Auge das hiereinslarren in ein lobernies Fener: wie das singest und sich verschingt und in bunten Farben spielt, hier verlischt und bort wieder ausbricht und pföglich wieder Alles in eine Flammenwoge sich ersett. Und wender Alles in eine Flammenwoge sich ersett. Und wendest das von der Flamme, so ist die Racht noch dunkter.

Co hörte Dami zu und fo schaute er sich manchmal um, und ber Kohlenmathes erzählte so eintönig fort.

Da hielt er inne, bort sam von bem Berge herab ein Schimmel und drauf sang es so siebtlich. Bill die Wunderneit herabsteigen? Und immer näher sam das Pferd und dangen fan ein wunderlicher Reiter, so breit und hatte zwei Köpfe, und das dum immer näher und jedt ein Wäunerstimme dab eine Frauenstimme: Dami! Dami! Dami! Die beiden wollten in den Boden such vor Schreck, sie den die Konstellung der der der die bed der die Konstellung der der der die hiehe Konstellung der die hiehe Konstellung der die der die hiehe konstellung der nicht gegen und freichelte nur dan hatte gar nichts zu sagen und streichelte nur dab des Pferd und bald den Fund mit nickt als Jehannes versprach; er welle ihn zu sich nehmen und ihn zum Almhirten machen, er solle dreifig Küse auf der Min haben und Aufter und Kösen sernen.

"Du kommft aus bem Schwarzen in's Beige," fagte Barfufele, "ba konnte man ein Rathfel baraus machen."

Dami gewann endlich die Sprache und sagte: "Und ein paar leberne Hofen auch." Alle lachten und er erflärte, daß ihm die Landfriedkänerin noch ein paar leberne Hofen schuldig sei.

"Ich geb' bir einstweilen meine Pfeife, ba, bas soll bie Schwagerpfeife fein," sagte Johannes und reichte Dami seine Pfeife.

"Ja, bann haft bu ja feine?" fagte Amrei in halber Ginrebe.

"3d braud' jest feine."

Wie selig sprang Dami in die Höhe und in die Bledhütte sinein, mit seiner silverschlichagenen Pfeife, abrund häte es nicht glanden sollen, das er einen so fröglichen Spaß machen könne; nach einer Weile kam er wieder nub hatte den Dut des Kohlenmathes auf und seinen Wed an und in jeder Hand wie gegen den Wit zusticktischen Gang und Ton ließ er nun die Brautlente an: "Was ist das? Da, Johannes, da hab' ich zwei Fadeln, da will ich dir mit heimeluchten. Wie kommt die der und die kommt die der in die kommt die kommt die der die die der die die der die der

Amrei lachte frohlich und Johannes hielt formlich bei Dami um bie hand feiner Schwester an.

Tami wollte ben Scherz noch weiter treiben, benn er gefiel sich in ber Rolle, in ber ihm einmal so etwas gelunger war. Aber Amrei wußte, baß da fein Verlaß auf ihn war; er founte allerlei Albernheit vorbringen und ben Scherz in sein Gegentheil verlehren. Sie sah schon, wie ber Dami mehrmals die hand auf und zumachen nach bem Uhrbeschange bes Johannes griff und immer wieder, bevor er es gesaßt, zurückzog; sie sogte baher streng, wie man einem tollenden Kinde wehrt: "Jeht sift's genug; das bas delt vu gut gemacht, jeht saß es dabei!"

Dami entlarvte sich wieder und sagte nur noch ju Johannes: "So ist recht! Du hast eine stahlbeichslagene Frau und ich eine silberdesslagene Pfeise. Als Jimmand lachte, sette er himm: "Gelt, Schwager, das hättest du nicht geglandt, daß du so einen gescheiten Schwager hast? Ja, sie hat's nicht allein, wir sind in Einem Topf gestocht. In Schwager!

Er fcien als wollte er bie Freude: Schwager! fagen ju tonnen, vollig austoften.

Man stieg enblich wieder auf, denn das ste ein Stied weg waren, schrie Dami in den Malt: "Schwager! Bergiß meine ledernen Hofen nicht!" Helles Lachen antwortete, und wiederum fonte Gesong und die Brautseute ritten sort und sort in die Weschang und die Brautseute ritten sort und sort in die Wondach stieden.

# 17. Meber Berg und Chal.

Es läft sich nicht so fortleben in gleichem Athem, es wechseln Racht und Tag, lautlos Ruhe und wirden und Braufen und bie Jahreszeiten alle. So im Leben ber Ratur so im Menschenzen, und wohl bem Menschenherzen, bas auch in aller Bewegung sich nicht aus seiner Bahn verirrt.

Es war Tag geworden, als die beiden Liebenden vor der Stadt ausmen und schon eine weite Streck vortjer, als ihnen der erste Mensch begegnete, waren sie abgestiegen. Sie fühlten, daß ihre Aufsahrt gar seltsam erscheinn mußte und der erste Mensch war ihnen wie ein Bote der Erinnerung, daß sie sich wieder einsinden mußten in die gewohnte Ordnung der Menschen und ihre Hertschlieden. Ich auch gestellt das Pferd an der einen Hahn, mit der andern hielt er Aurei, sie gingen lautlos dahin, und so oft sie einander ansahen, erglänzten ihre Geschieder wie die don Kindern, die aus dem Schafe erwachen. So oft sie aber wieder vor sich niederschauten, waren sie gedansenboll und beklimmert um das, was nun werten sollte

Als ob sie mit Johannes schon barüber gesprochen hatte, und in ber unmittelbaren Zuversicht, bag er bas Gleiche gebacht haben musse, wie sie, sagte jeht Amrei: "Freilich wohl war's gescheiter gewesen, wir hätten bie Sache ruhiger gemacht; bur wärst zuerst heim und chi war' berweil wo gestlicken, meinetwogen venn nicht anderes beim Kohlennathes im Walt, und du hättest mich dann abgesolt mit deiner Mutter oder mir geschrieben und ich ware nachgesommen mit meinem Dami. Aber weist du, was ich dem?"

"Just alles weiß ich noch nicht."

"Ich bente, daß Reue das Dünumfte ift, was man in sich auffommen lassen kann. Wenn man sich ben Kopf berunter eigt, man kann Gesten nicht mehr zu Heut machen. Was wir gethan haben, so mitten drin in dem Jubel, das sit recht gewesen und muß recht bleiben. Da kann man jetzt, wenn man ein dischen nichtern ist, nicht darfliber schinnen. Jetzt müssen wir nur daran bensten, wie wir weiter alles gut machen und du bis bis ja so ein richtiger Wensch, du wirst sehen nach kannst Ausnift mit sieberlegen, sag mir mur Alles frei heraus. Kannst mis sogen was du willt, du thust mit nicht web damit; aber wenn den mit etwas nicht sagst, da thust du mir veeh damit. Gett du haft auch seine Reure?"

"Rannft bu ein Rathfel löfen?" fragte Johannes.

"Ja, bas habe ich als Rinb gut fonnen."

"Run so sag' mir: was ist bas? Es ist ein einfaches Wort, thut man ben ersten Buchstaben vorn 'runter, da möcht' man sich ben Kopf 'runter reißen und thut man ihn wieder auf, da ist alles sest.

"Das ift leicht," sagte Barflifele, "finderleicht, das ift Reu" und Treut." Und wie die Lerchen über ihnen gu singen begannen, so sangen sie jeht auch das Räthsellied und Johannes begann: "Ei Jungfrau, ich will bir was aufgurathen geben, Wann bu es erratheft so heirath' ich bich: Was ift weißer als ber Schner? Was ift grilner als ber Aker? Was ift schwärzer als bie Koh?? Wills bu mein Weitschen sein, Errathen wirk bu's woch."

#### Mmrei:

"Die Kirschenbluft (Billithe) ift weißer als ber Schnee, Und wann fie verbillhet hat grilner als ber Rice, Und wann fie verreifet hat schwärzer als bie Rohl', Beil ich bein Weiblein bin, errathen tann ich's wohl."

#### Johannes:

"Was für ein König hat teinen Thron? Was für ein Knecht hat teinen Lohn?"

### Amrei:

"Der König in bem Kartenfpiel hat feinen Thron, Der Stiefelfnecht hat feinen Lohn."

### Johannes:

"Welches Feuer hat teine Site? Und welches Meffer hat teine Spite?"

# Amrei:

"Ein abgemaltes Feuer bat feine Sit,. Ein abgebrochenes Meffer bat feine Spit,"

Plöhlich schnalzte Johannes mit ben Fingern und fagte: "Jeht gieb Acht," und er fang:

"Bas hat feinen Ropf und boch einen Sals? Und was schmedt gut ohne Salz und Schmalz?" Umrei erwieberte rafch :

"Die Flasch hat keinen Kohf und boch einen Hals, Und alles was gezuckert ist schmeckt ohne Schmalz und Salz."

"Du haft's mur halb errathen," lachte Johannes, "bist in ber Küche steden geblieben; ich hab's so gemeint:

"Die Flasch hat keinen Kohf und boch einen Halb, Und ber Kuß von beinem Mund schmeckt ohne Schmalz und Salz."

Und nun fangen fie noch ben letten Bere bes vielgewundenen Rathfelliebes:

"Bas für ein Herz thut keinen Schlag? Bas für ein Tag hat keine Nacht?" "Das Herz an der Schnalle thut keinen Schlag, Der allerjüngste Tag hat keine Nacht."

"Ei Jungfran, ich kann ihr nichts aufzurathen geben, Und ift es ihr wie mit, so beitrathen wir." "Ich bin ja keine Schnalle, mein Berg thut manchen Schlag, Und eine sichne Racht bat auch ber Sochzeitstag,"

Um ersten Wirthshause vor bem Thore kehrten fie ein und Amrei sagte, als fie mit Johannes in ber Stube war und biefer einen guten Kaffee bestellt hatte:

"Die Welt ist doch präcktig eingerichtet! Da haben bie Leute ein Haus herzestellt und Stützle und Bäufe und Einfag und eine Küche, darauf breumt das Feuer und da haben sie Kassise war die kunder und das sichen sie Aufter und das ichten sie alles her, wie wenn wir's bestellt hätten, und wenn von wei weiter kommen, sind immer wieder Leute da und Haus einer wieder Leute da und Haus eine Gestellt hätten. Es ist grade wie im Mährlein: Tische und alles brin. Es ist grade wie im Mährlein: Tische und elles brin.

"Aber Knilppel aus bem Sad! gehört auch bazu," fagte Johannes, griff in die Tafche und holte eine Hand voll Gelb heraus "ohne bas friegst bu nichts."

"Ja freilich," sagte Amrei, "wer tiese Räder hat, der kam turch die Welt rollen. Sog! Johannes, hat die je in beinem Leben ein Kasse so geschienes, der ber? Und das die der Bestellt; wie kerne das nicht Alles ermachen; das Weisterd, das sied ich auch das sied in der Angles, der ich ga mir, aber es sist sich gab um den guten Kasse, die ich ga manchem Armen thät der wohl, und wir müssen ihn da sieden kassen das sieden und der mit milst ihn da sieden kassen.

"Das macht nichts, man kann's nicht fo genau nehmen in ber Welt."

"Ja, ja, du hast Recht, ich bin halt noch genau gewöhnt; mußt mir's nicht übel nehmen, wenn ich so was sage, es geschieht im Unverstand."

"Das haft bu leicht fagen, weil bu weißt, baf bu gesicheit bift."

Amrei ftand balb auf, fie glühte vor hite, und ale fie jett vor bem Spiegel ftand, rief fie laut: "D lieber Gott! bin benn ich bas? Ich tenn' mich gar nicht mehr."

"Ater ich fenn' bich," fagte Johannes, "bu beiftt Amrei und Barfufele und Salgrafin, aber bas ift noch nicht genug, bu triegt jett noch einen Namen bagu: Landfriedbauerin ift auch nicht übel."

"D lieber Gott! fann benn bas fein? 3ch meine jett, es ware nicht möglich."

"Ja es giebt noch harte Bretter zu bohren, aber bas sicht mich nichts an. Jeht leg' bich ein wenig schlafen, ich will berweil nach einem Bernerwägele umschauen; bu

faunst am Tag nicht mit mir reiten, und wir brauchen ohnevies eins."

"3d) tann nicht schlafen, ich nuf noch einen Brief uach Salbenbrunn schreiben; ich bin so fort und hab' boch auch viel Gutes genossen ba, und hab' auch noch anbre Sachen anzugeben."

"Ja, mach' bas, bis ich wieber fomm'."

30sannes ging davon, und Amrei schaute ihm mit schanten Gebanten nach: da geht er und gehört boch zu bir, und wie er so stolg geht! Ift es denn möglich, daß es wahr ist, er ist dein? Er schaun nicht mehr um, aber der Hund, und richte, da schaube, da sie eine Bund, der int ihm geht; Amrei winst ihm und scht ihn, und richtje, da sommt er zurft gerannt. Sie ging ihm vor das Haus entgegen, und als er an ibr hinauf sprang, sagte sie: "Ja, ja, schon gut, es sie recht von dir, daß eh de im in bleibst, daß ich nicht so allein bin; aber jetzt somm' hereiu, ich muß schreiden."

Sie schrieb einen großen Brief an ben Schultheiß in Habrenbrunn, dankte der gangen Gemeinde für die Boblithaten, die sie sie emplangen, und versprach: einstens ein Kind aus dem Ort zu sich zu nehmen, wenn sie es machen sonnen, und verpslichtete nochmals den Schultheiß, daß man der schwarzen Marann' ihr Gesangbach unter den Kopf lege. Als sie den Drief zussiegeste, prestie sie ihre Lippen dabei zusammen und sagte: "So, jeht bin ich sertig mit dem voos in Halbenbrumn noch sebt." Sie sift aber voch sinnel sie zusammen auf sagten, was sie geschrieben. Dieser aber au lange nicht, und Amrei erröthete, als die gesprächsame Wirtsjin sagte: "Ihr Mann hat wool auf dem Amt zu thun?" Daß Johannes zum von auf dem Amt zu thun?" Daß Johannes um

erstenmale ihr Mann genannt wurde, bas traf sie tief ins Herz.

Sie sonnte nicht antworten, und die Wirthin sah sie sannen an. Amer wußte sich vor ihren seltsamen Blüden nicht anteres zu flüchten, als indem sie vor das haus ging und dort auf aufgeschichteten Brettern mit dem Hunde saf und auf Johannes wortete. Sie freichelte den Hund, und sodante ihm ties glücklich in die treuen Augen. — Rein Thier such und berträgt den anhaltenden Menschenflich, nur dem hunde sieheit das gegeben, aber auch sein Auge zuch bald und er blingelt gern aus der Ferene.

Bie ift boch bie Welt auf Einmal fo rathfelvoll und fo offenbar!

Amrei ging mit bem hunde binein in ben Stall, sah ju wie ber Schimmel fraß, und sagte: "Ja, lieber Sif-bertrab, lag bir's nur ichmeden, und being' uns gut beim, und Gott gebe, bag es uns Allen gut geht."

Johannes tam lange nicht, und als sie ihn endlich sab, ging fie auf ihn zu und sagte: "Gelt, wenn du wieder was zu besorgen hast auf ber Reise, nimmst nich mit?"

"So! Ift bir's bang geworden? Haft gemeint, ich wär' bavon? Ha, wie wär's, wenn ich bich jeht ba siben ließ' und bavon ritt'?"

Amrei zuste zusammen, dann sogte sie ftreng: "Aufwichs bist du nicht. Wit so etwas seinen Spaß haben, das ist zum Erbarmen einfälig! Du dauerst nich, daß du das getsan hast, du haft dir damit was getsan, es ist dos, wenn du es weist, und bös, wenn du es nicht weist. Du willt mir davon reiten und meinst, jest soll ich jum Spaß heulen? Meinst bu vielleicht, weil bu ben Gaul hat und Belte, wärst bu ber Derr? Rein, bein Gaul hat und Beibe mitgenommen, und ich im mit bir gegangen. Wie meinst, wenn ich ben Spaß machte und sagen that': wie war's, wenn ich bich ba sigen ließ'? Du bauerst mich, baß bu ben Spaß gemacht haft."

"Ja, ja, bu follft Recht haben, aber hor' boch jett einmal auf."

"Oho! So arg ift's nicht; aber allem Anschein nach verstehst bu feinen Spaß."

"Ich versieh' wohl, bas wirst bu schon erfahren, aber nicht mit so etwas, und jeht ist's gut. Jeht bin ich fertig und benke nicht mehr bran."

Dieser kleine Missensall zeigte beiden schon früh, daß sie bei aller liebenden ingebeum sich doch ver einamer zussammenschnen mußten, und Amrei sühfte, daß sie zu hestig gewesen war, und ebens Johannes, daß es ihm nicht anstand, mit der Berlassenst Amrei's und ihrer völligen hingegebenheit an ihn ein Spiel zu treiben. Sie sogten das einander nicht, aber Jedes fühlte es bem Andern ab.

Das fleine Morgenwöltchen, tas aufgeftiegen mar,

gersich bald vor der hellburchbrechenten Sonne, und Amrei jubelte wie ein Kind, als ein schönes grünes Bennerwägelein kam, mit einem runden gepossterten Sig brauf. Roch Sevor angespannt war, setzte sie sich hinauf und klasschie in die Hände vor Freude. "Bett mußt mich nur noch sliegen machen," sagte sie zu Johannes, der den Schimmel einspannte, "ich bin mit dir geritten, jetz sahr ich, und nun bleibt nichts als Kliegen."

Und im hellen Morgen fuhren fie auf schöngebahnter Strafe bahin. Dem Schimmel schien bas Fahren leicht, und Lux bellte vor Freude immer vor ihm her.

"Dent' nur, Johannes," fagte Amrei nach einer Strede, "bent' nur, bie Wirthin hat mich fcon für beine Frau gehalten."

..

"Und bas bift du schon, und darum frag' ich nichts danach was sie alle dazu sagen mögen. Du Himmel und ih; Erchen und ihr Bäume und ihr Felder und Berge! Schaut ser, das ist mein Weisse! Und wenn sie gant, ift sie grad so lieb, wie wenn sie einem was Schönes sagt. O meine Mutter ist eine weise Frau, o die dae's gewußt; sie hat gesagt, ich soll darauf achten, wie sie im Born weint, da kommt der inwendige Mensch geraus. Das war ein lieber, scharfe, schöner, böser, der heute dei die ihr heraus gesommen ist, wie du der gant haft, decht seun ist seine Schonen der sein lieber, darfer, schöner, beser, darfet, und sie ist mir recht. O du ganze weite Welt! Ich frag't dich, hast du, so lang du stehst, so ein lieb Beible geleben? Inches, jusselt!

Und wo Einer am Wege ging, an bem man vorbei fuhr, faste Johannes Amrei an, und rief: "Schau,

schan, bas ift mein Weible!" bis ihn Amrei bringent bat, bas zu lassen, er aber soglet: "Ich weiß mir vor Freude nicht zu hessen. Ich fonde es ber gangen Welt zurufen, baß Alles mit mir jubelt, und ich weiß gar nicht, voie können die Wenschen ba nur noch zu Alder ahren und Holz stalten und Alles, und wissen nicht, wie felig ich bin."

Amrei fab eine arme Frau am Wege geben, fnupfte ionell ein Baar ihrer fo febr geliebten Schube ab, und marf fie ber Armen bin, bie ben Davoneilenben ftaunent nachfab und banfte. Es berührte Umrei wie eine felige Empfindung, baff fie jum erftenmale in ihrem Leben eine Berthfache, bie fie felber noch wohl brauchen fonnte, verfcbenft batte. Unfauge, ale fie es fo rafc meggegeben und barüber nachfann, bachte fie bor Allem uur baran, und bas faut noch oft wieber, wie viel eigentlich bie Coube werth gewesen feien; bas Besitthum wollte fich uicht leicht ablofen von ihr, fie batte es zu fest in Bebanten befeffen, und fie bachte gar nicht mehr baran, wie viel fie eigentlich an ber femargen Darann' getban; baf fie bie Schube bergegeben, ericbien ibr ale ibre erfte Bobltbat, und bie Empfindung berfelben beglüdte fie gewiß noch mehr als bie Empfängerin; fie lachelte immer vor fich bin, fie hatte ein geheimes Befchent in ter Geele, bas ihr Berg in Freuden bubfen machte, und ale fie Johannes fragte: "Bas baft benn? Warum lachft benn immer fo wie ein Rind im Colaf?" faate fie:

"D Gott, es ift ja auch Alles wie ein Traum. Ich fann jetzt herschenken. Ich gehe in Gedanken noch jetzt immer mit ber Frau, und weiß wie sie sich freut."

"Das ift brav, bag bu gern fchentft."

"O was will benn bas heißen: im Glüd herschenen! bas ist wie wenn ein volles Glas übersiegt: ich bin so well, ich medr gern Alles berschenten, ich möcht' auch wie du gern alle Menschen anrufen. Ich meine, ich föntte sie alle speisen und träufen. Ich meine, ich säße an einer langen Hochzeittafel ganz allein mit bir, und ich bin so voll, ich tann gar nichts essen, ich bin satt."

"Ja, ja, bas ift gut," fagte Johannes. "Alber fchent' feine von beinen Schuben mehr weg. Wenn ich fie anfebe, bent' ich an bie vielen schönen guten Jahre, bie brin
fteden, ba famft bu viele schöne Jahre herumlaufen, bis
fie gerriffen finb."

"Bie fommst du jest barauf? Wieviel hundertmal hab' ich das gedacht, wenn ich die Schuse angelesen hab. Aber jest erzähl' mir auch von deinem Daheim, sonst ichwäle' ich immer von mir. Erzählt."

Das that Johannes gern, und während er ergählte und Amrei mit weit offenen Angen zuhörte, tauzte mitten burch alles in ihrem Geiste immer ein glüdsseiges Wich neben her, das war die Arme am Wege in ben neuen geschenkten Schuben.

Nachem Johannes die Menschen geschilbert, rühntte er vor Allem bas Bieh und fagte: "Tas ist alles so wohlgenährt und gesund und rund, taß kein Tropfen Baster brauf steben bleibt."

"Wir will's gar nicht in ben Sinu," fagte Annrei, "taß ich auf einmal so reich sein soll. Wenn ich beente, daß ich selber so viel eigene Felber und Rübe und Mehl mib Schnatz und Obst und Riften und Raften haben soll, da mein' ich, ich hätte bisher mein Lebendang geschlaten, und wäre jeht auf einmal aufgewacht. Nein, nein, das

ist nicht so. Wie fommt es schrecklich vor, daß ich auf einmal. Mr so Vieles verantwortlich sein sollt. Gelt, deine Dutter silft mir noch? Sie ist ja noch gut bei der Hand. Ich nicht Aufricht wie man's macht, daß ich nicht Ause an die Armen verscheufe; aber nein, das gesch nicht, es ist ja nicht mein. Ich hab's ja auch mur geschont.

"Almofengeben armet nicht! ift ein Spriichwort meiner Mutter," erwiederte Johannes hierauf.

Es läßt sich nicht sagen, mit welchem Indel die beiben Liebenben bahinfuhren. Jetes Wort machte sie glichlich. Alls Amrei fragte: "Sabt ihr anch Schwalben am Hans?" und Johannes dies bejahte mit bem Beisate, daß sie anch ein Storchennest hätten, da war Amrei gang glidtlich, und ahnte bas Storchengeschmatter nach, und schieberte gar lustig, wie ber Storch mit ernsthaftem Gesichte anf Einem Bein sehe und von oben herunter in sein Hans schauer.

War es eine Berabredung, ober war es die innere Macht bes Augenblick? Sie fprachen nichts kavon, wie mun die eigentliche Auffahrt und das Eintreten ins elterliche Haufahrt und das Eintreten ins elterliche Haus vor sich gehen sollte, die segen Abend in den Auffahrt fannen, in dem Jusmaressofen lag. Erfliett, als Johannes schon einige Leute begegneten, die sin kannten, ihn grüßten, nud ihn verwundert anschauten, ertlärte er Aunrei, daß er sich gweierlei ausgebacht habe, wie man die Sache am besten aufange. Entweder wolke er Aunrei zu seiner Schwester bringen, die hier abseits wohnte — man sah den Krichthurm ihres Dorfes hinter einem Borberge — er wollte dam allein nach Hause untären; oder er wollte dame allein nach Hause untären; oder er wollte Aunrei gleich mit ins Paus

nehmen, bas heißt, fie follte eine Biertelftunde vorher absteigen und als Magb ins Saus tommen.

Amrei zeigte ibre gange Klugbeit, indem fie auseinanderfette mas ju biefem Berfahren bestimme und mas baraus bervorgeben tonne. Salte fie fich bei ber Schmefter auf. fo batte fie querft eine Berfon au gewinnen, bie nicht bie enticeibenbe mar und es tonnte allerlei Sin- und Bergerrerei geben, bie nicht zu berechnen mar, abgefeben bavon, baf es in fpateren Beiten immer eine mifliche Erinnerung, und in ber gangen Umgegent ein Gerebe bleibe. baf fie fich nicht gerabezu ine Baus gewagt habe. fcheine ber zweite Weg beffer. Aber es gebe ihr miber bie Geele, mit einer Luge ine Saus ju tommen. Freilich babe ibr bie Mutter por Jahren verfprochen, baf fie ju ihr in Dienst tommen tonne; aber fie wolle ja jest nicht in Dienft und es fei wie ein Diebstahl, wenn fie fich in bie Bunft ber Eltern einschleichen wolle, und fie wiffe gemife, baf fie in biefer Berlarvung Alles ungefchidt thate. Gie tonne nicht grabaus fein, und wenn fie bem Bater nur einen Stuhl ftellen wolle, merfe fie ibn gemifi um, benn fie muffe immer babei benten: Du thuft's, um ibn au bintergeben. Und wenn Alles bas auch noch ginge: wie fie benn bor ben Dienftleuten ericheinen muffe, wenn fie fpater horen, baf fich bie Deifterin ale Dagb ine Baus eingeschmuggelt babe und fie tonne mit Johannes mahrent ber gangen Beit fein Wort reben,

Diefe gang Auseinandersetzung schloß sie mit ben Worten: "Ich hab bir bas Alles nur gesagt, weit bu auch meine Gebansen hören willst, und wenn be etwas mit mir überlegst, so nuß ich boch frei herausreben; ich sage bir aber auch gleich: was bu willst, wenn bu es sest

fagft, so thue ich es, und wenn bu fagft, so, thu' ich's and. Ich folge bir ohne Wiberrebe und ich will's so gut nachen als ich kann, was bu mir auferlegst."

"Ja, ja, du hast Krcht," sagte Johannes im schweren Weg, der erste weniger; und wir sind jett schon so nahe, daß wir uns schwell besinnen müssen. Seichst du dert der Waldblöße da brüben auf dem Berg mit der siehen Hitel? Du siehest auch die Kühe, so ganz klein wie Käfer? Da sieh unsper Frühalm, da will ich unsper Janit hinseen."

Staunent fagte Amrei: "D Gott wohin magen fich nicht bie Menfchen! Das muß aber ein gut Grasgelände fein."

"Freilich, aber wenn mir ber Bater das Gut itbergiebt, führe ich boch mehr Stallfütterung ein, es ift uützlicher; aber die alten Leute bleiben gern beim Alten. Ach! Was schmägen wir da? Wir sind jest schon so nas. Hätten wir uns nur früher besonnen. Mir brennt der Kopf."

"Bleib nur ruhig, wir milffen uns in Ruhe besinnen; ich habe schon eine Spur wie's zu machen war', nur noch nicht ganz bentlich."

"Was? Wie meinft?"

"Rein, bestunt Du bich; vielleicht tommst bu felber brauf. Es gehört bir, daß bur's einrichtest und wir sind jett beibe so in Wirrwarr, baß wir einen hatt bran haben, wenn wir Beibe zugleich brauffommen."

"Ja nur fällt icon was ein. Da im zweitnächten Ort ist ein Pfarrer, ben ich gut tenne, ber wird uns am besten rathen. Aber balt! So ift's besfert! Ich bleib unten im Thal beim Muller und du gehst allein hinauf auf ben Hof zu meinen Eltern und sagst ihnen Alles gradaus, rund und sien. Weine Mutter haft du gleich an ber Hand, aber du bist ja gescheit, du wirft auch ben Bater so herumtriegen, daß du ihn um ben Finger wickelft. So ist Alles besser. Wir brauchen nicht zu warten und haben seine Fremden Menschen zu Hilfe genommen! Ift die korfet? Ist die bisch wickt zu

"Das ift auch ganz mein Gedanke gewesen. Aber jeht wird nichts mehr ibertegt, zan nichts; das sieht sest wie geschrieben und bas wird ausgestührt, und frisch aus Wert macht ben Weister. So ist's recht. D du weist gar nicht, was den ihr ein lieber, guter, prächtiger, ehrlicher Kert bist."

"Nein bu! Aber es ift jest Eins, wir find jest Beide aufammen ein einiger braver Mensch und das wollen wir bleiben. Da gud, hier gieb mir die hand, so, da die Wiese ist unfer erstes Feld. Grüß Gott, Weible, so, jest bist du daheim. Und Auchsel da ist unser votroß und siget auf. Seroch! Sog' griß Gott! Da vie bei neue Meisterin. Ich will die spille sotte Da sigen. Icht Amerik, mach nur nicht zu lang oben und schied Eins in die Müsle; wenn der Ressusd desem ist, am besten den, der ann springen wie ein Sos! So, siehst du dert das Baus mit dem Storchennest und die Bene Geheren dert am Berg, sinst von Wald? Es ist eine Linde am Dans, siehst dus's wa-

"Ja!"

"Das ift unfer Haus. Best tomm, steig ab, bu tannst ben Weg jeht nicht mehr fehlen."

Johannes ftieg ab und half auch Amrei von bem Bagen und biefe hielt bas halsgeschmeibe, bas fie in

bie Tafche gestedt hatte, wie einen Rofenfranz zwischen ben gefalteten Händen und betete leife. Auch Johannes zog ben hut ab und seine Lippen bewegten fich.

Die Beiben sprachen tein Wort mehr und Amrei ging voraus. Johannes ftand noch lange an tem Schimenel gelehnt und schaue ihr nach. Jest wentete fie fich und scheuchte ben hund zurüld, ber ihr gesolgt war, er wollte aber nicht gehen, rannte ins Felv abseits und wieder zu ihr, bis Johannes ihm pfiss, dann erst tam bas Thier gurüld.

Johannes suhr nach ber Mithle und hielt bort an. Er hörte, daß sein Bater vor einer Stunde ta gewesen sei, um ihn bier zu erwarten; er sie aber wieder umgekehrt. Johannes freute sich, daß sein Bater wieder wohst auf dem Veinen war und daß Amrei nun beide Ettern zu Hause trässe. Die Leute in ter Mühle wußeten nicht, was das mit Johannes war, daß er bei ihnen anhielt und doch saft auf kein Worte. Er ging bald in daß Hause kan, bald auf dem Weg nach bem Hose, bald kehrte er wieder zurüld. Deun Johannes war voll Unruhe; er zässte zurültte, die Amrei ging. Jeht war sie an biesem Felde, und jeht an diesem, jeht am Buchenlage, jeht sprach sie mit den

# 18. Das erfte Berdfeuer.

Amrei war unterbeß wie traumwerloren dahin gegangen. Sie schaute wie fragend nach ben Bäumen auf; die stehen so ruhig auf bem Fied und die werden so stehen und auf dich niederschauen, Jahre, Jahrzehnte, dein ganzes Leben lang als deine Lebensgenossen; und was wirst du berweil erfahren!

Umrei mar aber boch fcon fo alt geworben, baf fie nicht mehr nach einem Salt in ber Aukenwelt taftete. Es war fcon lange, feitbem fie mit bem Bogelbeerbaum gesprochen batte. - Gie wollte ihre Gebanten wegbannen von Allem was fie umgab, und bod farrte fie wieber binein in bie Relber, Die ihr eigen werben follten und wollte fich immer vorbenten, mas nun tommen follte: Eintritt und Empfang, Anrebe und Antwort, bin und Wie ein Wirrwarr von taufend Möglichkeiten fcmirrte Mues um fie ber und fie fagte endlich faft laut und ber Gilbertrabmalger fpielte fich ihr im Ropfe: "Bas ba, mas ba, vorber befinnen? Wenn aufgefpielt wird tang' ich, Sopfer ober Balger. 3ch weiß nicht wie ich bie Flife fete, fie thun's allein; und ich fann mir's nicht benfen, und ich will mir's nicht benfen, wie ich vielleicht in einer Stunde ben Weg ba wieber

jurudfehre und bie Seele ift mir aus bem Leibe genommen und ich muß boch gehen, einen Schritt nach bem andern. Genug! Beht laß kommen, was kommen will; ich bin ja auch babei."

Und es lag noch mehr als diese ausgesprochene Zuversicht in ihrem Wessen; sie hatte nicht umsenst von Kindheit an Räthsel gelöst und von Tag zu Tag mit ben
Leben gerungen. Die ganze Kraft bessen mas sie geworben, ruhte still und sicher tressen in ihr. Ohne weitere Frage, wie man einer Vothwendigsteit entgegen geht, sill in sich zusammengesaft, ging sie muthig und sessen Schrittes dabin.

Sie war noch nicht weit gegangen, ba faß ein Bauer mit einem rothen Schlehbornflod zwischen ben Füßen und beibe hanbe und bas Kinn barauf ftugenb am Wege.

"Gruß Gott!" fagte Amrei, "thut bas Ausruhen gut?"

"Ja. Wohin willst?"

"Dahinauf auf ben Hof. Wollet Ihr mit? Ihr könnet Ench an mir führen."

"Ja, so ift's!" grinfte ber Alte, "vor breißig Jahren war mir bas lieber gewesen, wenn mir so ein schnes Mable bas gesagt hatte, ba ware ich gesprungen wie ein Fillen."

"Bu benen, tie fpringen fonnen wie bie Fullen, fagt man bas aber nicht!" lachte Amrei.

"Du bift reich," sagte ber Alte, ber eine mußige Unterhaltung am heißen Mittag zu lieben schien. Er nahm vergnuglich eine Prise aus seiner Hornbose.

"Woher feht Ihr, baf ich reich bin?"

"Deine Bahne fint gehntaufent Gulten werth, es gabe

Mancher zehntaufend Gulben brum, wenn er fie im Maul batte."

"Ich hab' jetzt teine Zeit jum Spaffen. Behut' Euch Gott."

"Wart nur, ich geh mit, aber mußt nicht schnell laufen." Amrei half nun bem Alten behuffam auf und ber Alte sagte: "Du bist start." Er hatte sich in seiner neckichen Weise noch schwerer und unbehülssicher gemacht als er war. Im Geben fragte er jest: "Zu wenn willst du benn auf dem Hos?"

"Bum Bauern und ju ber Bauerin."

"Was willst bu benn von ihnen?" "Das will ich ihnen selber sagen."

"Wenn bu mas geschenkt haben willst, ta kehr' lieber gleich wieder um; tie Bäuerin gab' dir schon, aber sie ist über Richts Meister, umd ber Bauer der ist jäh, der

ift über Nichts Meister, und ber Bauer ber ist gab, ber hat ein Spercholz im Genick und einen steifen Daumen bagu."
"Ich will nichts geschenkt, ich bring' ihnen was," saste

"Ich will nichts geschenkt, ich bring ihnen was," sagte Amrei.

Es begegnete den Beiden ein älterer Mann, der mit ber sense ins Feld ging und der Alte neben Ameri rieft in an und fragte ihn mit seltjamen, Augengwinken: "Weist nicht, ist der getige Landfriedbauer nicht dahem?" "Ich gland, aber ich weiß es nicht, " lautete die Antwort des Mannes mit der Sense und er ging davon selbein. Se zuche etwas in seinem Gessäde und noch jeht als er so spiece etwas in seinem Gessäde und noch jeht als er so spiece etwas in seinem Gessäde und nuch nieder, er lachte offender und Ameri sodaute sarr in das Until ihres Begleiters und gewahrte die Schelmerei darin und blöglich erkanute sie in den eingesallenen Zügen

vie jenes Mannes, bem sie einst auf bem Hodberwosen zu trinken gegeben hatte unb leist mit ben Fingern schausen, bedate sie: "Bart', bich trieg' ich" und laut sagte sie: "Bart', bich trieg' ich" und laut sagte sie: "has ist schlecht von Euch, daß Ihr so von bem Bauer rebet zu einem Fremben, wie ich, das Ihr so von ihm ist, und es ist auch gewiß gelogen was Ihr saget; freisich soll ber Bauer die sie Berwonnte von ihm ist, und es ist auch gewiß gelogen was Ihr saget; freisich soll ber Bauer die sie nach wennt's drauf antommt nicht an die große Glode was er Gutes thut, und wer so kruber hat, wie man die seinen berühmt, der muß auch verschschlichten und es sind sich von ber Welte gern schlecht, weil es ihm nicht der Mide werth sie, was Andere von ihm benken, und ich sam ihm das nicht ibet nehmen."

"Du haft bein Maul nicht vergeffen. Woher bift benn?"

"Richt aus ber Gegent, vom Schwarzwald ber."

"Wie heißt ber Ort?"

"Balbenbrunn."

"Go? Und bift ju Fuß baber getommen?"

"Rein, es hat mich unterwegs Einer mitfahren laffen, es ift ber Sohn von bem Bauern ba. Ein richtiger braber Menfch."

"Go? Ich hatte bich in feinen Jahren auch mitfahren laffen."

Man war am hofe angefommen und ber Alte ging mit Amrei in die Stube und rief: "Mutter, wo bift?"

Die Frau tam aus ber Kammer und bie hand Amrei's gudte, fie mare ihr gern um ben hals gefallen, aber fie tonnte nicht, fie burfte nicht, und ber Alte fagte unter

herzerschütternbem Lachen: "Dent nur Bäuerin, bas ist ein Mäble aus Halbenbrunn und es hat dem Landfriebauer und der Bäuerin was zu sagen, aber mir will's nichts davon sund geben. Jeşt sag' der, wie man mich heißt."

"Das ift ja ber Bauer," sagte bie Bäuerin, nahm als Zeichen bes Willsomms bem Alten ben hut vom Kopfe und hing ben hut an bas Ofengelander.

"Ja, merff's jest?" fagte ber Alte triumphirend gegen Amrei, "jest fag' was bu willft."

"Set bich," fagte bie Mutter und wies Antrei auf einen Stuhl. Mit fowerem Athembolen begann biefe nun,

"Ihr könnt mir's glauben, daß fein Kind mehr hat an Euch benken können als ich, schon vorher, schon vor ben legten Zagen. Erinmert Ihr Euch des Josenhausen am Weiser, wo der Fahrwag gegen Endringen geht?"

"Freilich, freilich," fagten bie beiben Alten. "Und ich bin bes Josenbansen Tochter."

"Gud", ift mir boch gewesen, als ob ich bich kennt," sagte die Alte. "Griff Gott!" Sie reichte die Hand nut fuhr fort: "Bist ein starkes, saubres Mäble geworben. Jest sag', was führt dich denn so weit baber?"

"Sie ift ein Stild mit unferm Johannes gefahren," fprach ber Bauer bagwifchen, "er kommt balb nach."

Die Mutter erschraft, fie ahnte etwas und erinnerte ihren Mann, baß fie bamals als Johannes weggeritten sei, an bes Josenhausen Kinber gebacht habe.

"Und ich habe ja auch noch ein Andenken von Euch Beiben," lagte Amrei und holte den Anhenker und ein eingewickließ Geldfild aus der Tasche. "Das da habt Ihr mir damals geschenkt, wie Ihr zum letztenmale im Ort gewesen seib."

"Gud und haft mich angelogen und haft gefagt, bu habeft es verloren," ichalt ber Bauer zu feiner Frau.

"Und da," subr Amrei sort, ihm den eingewöcklen Geoligen hinreichend, "da ist das Gelblich abs 3hr mit geschentt habt, wie ich auf dem Holderwassen die Sänse gehittet und Euch am Brunnen Wasser geschöpft hab"."

"Ja, ja, ift Alles richtig, aber was foll benn jett bas Alles? Was bir geschenkt ist, kannst bu behalten," sagte ber Bauer.

Amrei ftand auf und fagte: "Ich habe aber jett noch eine Bitte: Lasset mich ein paar Minuten reben, gang frei. Darf ich?"

"Ja, warum nicht?"

"Schaut, Euer Iohannes hat mich mitnehmen wollen und zu end bringen als Wagh, und ich hätt auch gern bei euch gedient zu andern Zeiten, lieber als sonstworder jett wär's unehrlich gewesen, und gegen wen ich mein Lebenlang ehrlich sein will, dem will ich nicht zum erstenmal unehrlich mit einer Küge gesommen sein. Jett muß alles sonnenklar sein. Wit Einem Wort: der Johannes und ich, wir haben uns von Grund des Herzens gern und er will mich zur Frau haben . . ."

"Oha!" schrie ber Bauer und stand rafc auf; man hatte es beutlich sehen tonnen, bag feine frühere Undeholsenheit nur geheuchet war. "Oha!" schrie er nochmals,
als ob ihm ein Gaul burchginge. Die Mutter aber hielt
ihn bei ber hand fest und sagte: "Laf fie boch ausreben."

Und Amrei fuhr fort:

"Glaubet mir, ich bin gescheit genug, und ich weiß, bag man eines nicht aus Mitleib zur Schwiegertochter machen kann; Ihr könnet mir was schenken, viel schenken,

aber jur Schwiegertodyter machen aus Barmbergigfeit , bas fann man nicht, und bas will ich auch nicht. 3ch babe feinen Grofden Gelb - ei ja boch ben Grofden, ben Ihr mir auf bem Solbermafen gefchenft habt, ben hab' ich noch, es bat ibn niemand für einen Grofden nehmen wollen." fagte fie jum Bauer gewendet, und biefer mufte unwillfürlich lacheln. "3ch habe nichts, ja noch mehr, id habe einen Bruber, ber wohl gefund und ftart ift, für ben ich aber boch noch forgen muß, und ich habe bie Ganfe gehutet und mar bas Geringfte im Ort, bas ift Alles: aber bas geringfte Unrecht tann man mir auch nicht nachfagen, und bas ift auch wieber Alles - und mas bem Menfchen eigentlich von Gott gegeben ift, barin fag' ich ju feber Bringeffin; ich ftell' mich um fein Saar breit gegen bich jurud, und wenn bu fieben golbene Kronen auf bem Ropf baft. Es mare mir lieber, es thate ein Unberes für mich reben, ich reb' nicht gern; aber ich bab' mein Lebenlang für mich allein Annehmer fein muffen, und thue es beut jum lettenmale, mo fich es enticheibet über Tob und Leben. Beift bas, verfteht mich nicht falfch: wollt 3br mich nicht, fo gebe ich in Rube fort, ich thue mir fein Leib an. ich fpringe nicht ine Baffer und ich hange mich nicht; ich fuche mir wieber einen Dienft, und will Gott banten, bag mich einmal fo ein braber Menfc bat jur Frau baben wollen, und will annehmen, es ift Gottes Wille nicht gewefen. . . " Die Stimme Mmrei's gitterte, und ihre Beftalt murbe grofer. und ihre Stimme murbe machtiger, ale fie fich jest gufammennahm und rief: "Aber prüfet Gud, fraget Guch im tiefften Bewiffen, ob bas Gottes Wille ift, mas 3hr thut. Weiter fage ich nichts. -"

Amrei setzte sich nieder. Alle drei waren still und der Alle sagte: "Du kannt ja predigen wie ein Psarrer." Die Wutter aber rochnete sich die Augen mit der Schürze und sagte: "Warum nicht? die Psarrer haben auch nicht mehr als Ein Hirn und Ein Herz."

"Ja bu!" höhnte ber Alte, "bu haft ja auch fo mas Beistliches; wenn man bir mit fo ein paar Reben tommt, ba bift bu gleich getocht."

"Und bu thuft, wie wenn bu nicht gar werben wollteft vor beinem Enbe," fagte bie Banerin im Trope.

"So?" höhnte ber Alte. "Gud, bu heilige vom Unterland! du beinigst schönen Frieden in unfer Hand. Jeht hast's gleich fertig gebrach, daß die da scharf gegen mich aufssitzt, die hast du schon gefangen. Run, ihr werbet warten können, bis mich der Tod gestreett hat, tann könnt ihr ja machen, was ihr wollt."

"Nein!" rief Amrei, "bas will ich nicht, so wenig ich will, bag mich ber Johannes zur Frau nehme ohne Euren Segen, so wenig will ich, daß die Silnde in unferen Herzen ferzen fo bab wir Beide auf Euren Tod warten. Ich habe meine Eltern kaum gekannt, ich kann mich ihrer nicht mehr erinnern; ich habe se nur sieh, was ker ich weiß doch auch, was Seterben ist. Bester in der ihr der john das Seterben ist. Bester in der Nacht habe ich der schwarzen Marann' die Augen zugedrückt; ich habe ihr mein Lebensang gethan, was sie gewollt hat, und jetzt, wo sie tott ist, da habe ich doch sich oot denne müssen: wie hattelt du ihr noch manches Gute thum können, und jetzt liegt sie da, und jetzt ist kun siennen, und jetzt liegt sie da, und jetzt ist kun finnen, und jetzt liegt sie da, und jetzt ist kun kannst nichts mehr thun, und nichts

mehr abbitten. 3ch meift, mas Sterben ift, und will nicht . . .

"Aber 3ch will!" fcbrie ber Alte, und ballte bie Faufte und fnirichte bie Rabne. "Aber 3ch will," fchrie er nochmals. "Da bleibft, und unfer bift! Und jest mag tommen, mas ba will, mag reben wer ba will. Du friegft meinen Johannes, und feine Andere."

Die Mutter rannte auf ben Alten los und umarmte ibn, und biefer, ber bas gar nicht gewohnt mar, rief unwillfürlich: "Was machft bu ba?"

"Dir einen Ruft geben, bu berbienft's, bu bift braber als bu bich geben willft."

Der Alte, ber mabrent ber gangen Beit eine Prife mifchen ben Fingern gehabt, wollte bie Brife nicht verfdmenben, er fdnupfte fie baber fdnell und fagte: "Run, meinetwegen," bann aber feste er hingu: "Aber iest baft bu ben Abicbiet, ich habe eine viel Jungere, und von ber ichmedt's viel beffer. Romm ber, bu verftellter Bfarrer."

"3ch fomm' fcon, aber ruft mich querft bei meinem Ramen." "Ja, wie beift bu benn?"

"Das brauchet 3hr nicht zu miffen, 3hr fonnet mir ja felber einen Ramen geben; miffet ichon welchen."

"Du bift gefcheit! Run meinetwegen, fo tomm ber, Cobnerin. Ift bir ber Rame recht?"

Und ale Antwort flog Amrei auf ihn gu.

"Und ich, ich werbe gar nicht gefragt?" fchalt bie Mutter in beller Gludfeligfeit und ber Alte mar gang übermuthig geworben in feiner Freube. Er nahm Umrei an ber Sand und fagte in nachfpottenbem Brebigertone:

"Run frage ich Gie moblebriame Corbula Ratharina. genannt Lanbfriebbauerin: wollen Gie bier biefe" - er fragte bas Mabchen bei Seite - "ja wie heißt bu benn eigentlich mit bem Taufnamen?"

"Antrei!"

Und der Alte fuhr fort in gleichem Tone: "Wollen Sie hier diese Amrei Josephans von Haldenbrunn zu Ihrer Schwiegertochter annehmen, sie nicht zu Worte tommen lassen wie Sie bei Ihrem Manne thun, sie schiecht sättern, ausschimpfen, unterdrücken, und überhaupt was man so nennt in das Haus metgen?"

Der Alte schien wie narrisch, es war etwas ganz Seltsames mit ihm vorgegangen und während Annei an vem Halfe der Mutter hing und gar nicht von ihr los sassen volle, sching der Alte mit seinem Rothvornstod auf den Tisch und schrie polternd: "Bo bleibt denn der nichtsmutzige Bub, der Johannes? Schict und der Bursch seine Braut auf den Hals und fährt derweil in der Werth herum? Ih das erhört?"

Bett rif sich Amrei los und fagte, daß man sogleich ben Rogbub ober ein Anderes nach der Mühle schicken folle, bort warte Johannes.

Der Bater behauptete, er muffe minbestens noch brei Stunden ba in ber Mühle gappeln; bas misse eitrage sein, weil er sich so seig hinter vie Schürze versteckt habe. Wenn er heimtsehre, muffe man ihm eine Haube aussen, benn wenn ber Johannes da sei, da habe er nichts mehr bon ber Braut und es sei ihm schon zeht über ben ber Braut und es sei ihm schon zeht ärgerlich, wenn er an das Getipue bente.

Die Mutter wußte sich indes hinanszuschleichen und ben schnellfüßigen Roßbuben nach ber Mühle zu schieden. Bett bachte die Mutter baran, daß boch Amrei auch was effen muffe. Sie wollte schnell einen Eierfuchen machen, aber Amrei bat, baß fie ihr gestatte, bas erste Kener im Hause, bas ihr was bereite, selber anzugunden, zugleich auch um den Eltern etwas zu tochen.

Am hell sobernben Feuer standen die drei als Johannes fam. Und heller loberte die Flamme nicht auf dem Herbe als die innersie Wilfesteilseit in den Augen Aller glänzte. Der Herb mit seinem Feuer ward zum heitigen Attar, um den andächtige Menschen flanden, die doch nur läckten und einander neckten.

### 19. Geheime Schape.

Amrei wußte sich im Hause bald so heimisch zu machen, daß sie schon am zweiten Tage darin lebte, als wäre sie von Kindheit an sier aufgewachsen und der Alte träppelte ihr überall nach und schaute ihr zu, wie sie Alles so geschickt aufnahm und so stet und gemessen vollführte; ohne Halt und ohne Rast.

Es giebt Menschen, bie wenn sie gehen und nur bas Keine boten, einen Teller, einen Krug, da scheuchen sie bie Gebanften aller Sienehen auf, sie schieperen so zu sagen Blid und Gebanken ber Sibenben und Juschauenden mit sich berum. Amrei bagsgen verstand Alles so zu thun und zu leiften, baß man bei ihrem hantieren die Ruhe nur um so mehr empfand und ihr für Jegliches nur um so bankbarer war.

Wie oft und oft hatte der Bauer darliber gescholten, tag allemal, wenn man Salz brauche, Eines vom Tische aufflehen milffle. Amrei decte den Tisch und auf das ausgebreitete Tischuch flellte sie immer zuerst das Salzsafa. Als der Bauer Amrei darüber lobte, sagte die Bünerin lächelnd: "du thust jest, als ob du vorher gar nicht gelebt hättest, als ob du Alles hättest ungefalzen und ungeschmalzen essen missen; und der Johannes erzählte, das man Amrei auch die Salzgräfin hieße und

fligte bann die Geschichte von bem König und seiner Tochter bingu.

Das war ein glidfeliges Beifammensein in der Stube, im Hof und aber Babe, und der Bauer sagte immer: es habe ihm seit Jahren das Effen nicht so geschmett wie jetzt, und er ließ sich von Amrei dreie viermal des Tages, zu ganz ungewöhnlichen Zeiten etwas berrichten und sie mußte bei ihm sie er gegeffen hatte.

Die Bäuerin führte Amrei mit innerstem Behgagen in ben Milcheller und in die Vorrathskammern und auch einen großen buntgemalten Schrant voll schön geschichtet Leinvand, öffnete sie und sagte: "Das ist deine Aussteuer; es seht nichts als die Schube. Mich freut's besonders, baf du dir deine Dienstschube so ausgespart haft. Ich habe da meinen besondern Aberglauben."

Wenn Amrei fie über alles fragte wie es bisber im Saufe gehalten worben, nidte fie und foludte babei por Behagen, fie brudte aber ihre Freude ale folde nicht aus, fonbern nur in bem gangen anbeimelnben Ton, mit bem bie gewöhnlichsten Dinge gesprochen murben, lag bie Freude felbit ale innewohnenber Bergichlag. Und ale fie nun begann Barfufele Gingelnes im Sausmefen au übergeben fagte fie: "Rint, ich will bir mas fagen: wenn bir mas im Sauswefen nicht gefällt, an ber Ordnung wie's bis jett gemefen ift, mach's nur ohne Schen anbers wie bir's aufteht; ich gebore nicht ju benen, bie meinen, wie fie's eingerichtet baben, fo muffe es ewig bleiben und ba liefe fich gar nichts baran anbern. Du haft freie Sand und es wird mich freuen, wenn ich frifden Boribann febe. Aber wenn bu mir folgen willft, ich rath' bir's ju Gutem, thu's nach und nach,"

Anerbach, Barfüßele.

Das war eine wohlthuende Empfindung, in ber sich geistig und förperlich jugendliche und altbewährte Kraft bie Hand reichten, indem Amrei von Grund bes Herzens erklärte, daß sie Alles wohl bestellt finde und daß sie hoch beglidt und beseligt sein werde, wenn sie einst als alterlebte Mutter das Hauswefen in einem solchen Zustande wie jetz zeigen fonne.

"Du benkst weit hinaus," sagte die Alte. "Aber das ift gut, wer weit vor benkt, benkt auch weit zurück und du wirst mich nicht vergessen, wenn ich einmal nicht mehr bin."

Es maren Boten ausgegangen, um ben Gobnen und bem Schwiegerfohne bes Saufes bas Familienereigniß anguffinbigen und fie auf nachften Conntag nach Busmarsbofen zu entbieten und feitbem trappelte ber Alte immer noch mehr um Umrei berum, er ichien etwas auf bem Bergen gu baben und es murte ihm fcmer, es berausgubringen. - Dan fagt von vergrabenen Schapen, baf barauf ein fcmarges Unthier bodt und in ben beiligen Rachten ericheint auf ber Dberflache, wo fold ein Chat begraben ift, ein blaues Flammchen und ein Conntagsfind fann es feben, und wenn es fich babei rubig und unerschütterlich verhalt, tann es ben Schat beben. Dan batte es nicht glauben follen, baf in bem alten Lanbfriebbauer auch folch ein Schat vergraben ware und barauf hodte ber fcwarze Erot und bie Menfchenverachtung, und Amrei fab bas blaue Flammeben barüber ichmeben und fie mußte fich fo ju verhalten, baf fie ben Schat erloste. Es ließ fich nicht fagen, wie fie's bem Alten angethan, baf er bas fichtliche Beftreben batte: por ibr als befonbers gut und treumeinenb ju erfcheinen; fcon

baf er fich um ein armes Dabchen fo viel Dilbe aab. bas mar ja fast ein Wunder. Und nur bas mar Amrei flar: er wollte es feiner Frau nicht gonnen, baf fie allein als bie Berechte und Liebreiche erfcbien und er als ber Biffige und Wilbe, bor bem man fich fürchten muffe; und eben bas, baf Umrei bevor fie ibn erfannt, ibm gefagt batte: Gie glaube, es fei ibm nicht ber Dibe werth, por ben Menfchen gut zu erscheinen -, eben bas machte ibm bas Berg auf. Er mufte, fo oft er fie allein traf, jett fo viel ju reben, es mar ale batte er alle feine Bebanten in einem Spartopfe gehabt, ben er nun aufmachte: und ba maren gar munberliche alte abgefchatte Dungen, große Denfmungen bie gar nicht im Umlauf fint, bie nur bei groffen Gelegenheiten geprägt murben, auch unvergriffene und amar gang von Gilber, ohne Rupferguthat. Er tonnte feine Sache nicht fo gut vorbringen wie bamals bie Mutter ju Johannes. Geine Sprache mar fteif in allen Gelenten, aber er mufite boch Alles zu treffen und er benahm fich fast ale ob er ber Unnehmer Amrei's gegen bie Mutter fein muffe und es mar nicht uneben ale er ibr fagte: "Schan, bie Bauerin ift bie aut Stund' felber, aber bie aut Stund' ift noch nicht aut Tag, aute Woch und aut Jahr. Es ift balt ein Weibsbild, bei benen ift immer Aprilmetter und ein Weibsbild ift nur ein halber Denfch, barauf befteh' ich, und ba bringt mich feines bavon,"

"Ihr rebet uns schönes Lob nach," sagte Amrei.
"Ja, es sit wahr," sagte der Alte "ich red' ja zu Dir, aber wie gesagt: Die Bauerin ist seelengut, uur zu viel, und de verdrießt sie's gleich wenn man uicht macht was sie will, weil sie's doch so gut meint, und sie glandet, man wisse nicht wie aut sie sie, wenn man übr nicht den

Sie tann fich nicht benten, baf man ibr eben nicht folgt, meil's mandmal ungeschicht ift mas fie will, wenn's fie's auch noch fo gut meint. Und bas mert' bir befonbers: thu' ibr nichts nach grab fo wie fie's macht, mach's auf beine eigene Art wie's recht ift, bas bat fie viel lieber. Sie bat's gar nicht gern, wenn's ben Schein bat ale ob man ihr unterthänig fei, aber bas wirft bu Alles fcon merten, und wenn bir mas vorfommt, um Gotteswillen. mach' beinen Dann nicht wirbelfinnig; es giebt nichts Mergeres als wenn ber Dann baftebt amifchen ber Mutter und ber Göbnerin und bie Mutter fagt: 3ch gelte nichts mehr por ber Göbnerin, ja bie Rinber werben Ginem untreu - und bie Cobnerin faat: Bett feb' ich mer bu bift, bu laft beine Frau unterbruden. 3ch rathe bir, menn bir einmal fo etwas portommt, was bu nicht allein flein friegen tannft, fag's mir im Stillen, ich will bir fcon belfen; aber mach' beinen Dann nicht wirbelfinnig, er ift ohnebieft ein bieden ftart verfindelt von feiner Mutter, aber er mirb jett icon berber merben, fabre bu mur langfam und laft bid's immer bunten; ich mare von beiner Namilie und bin bein naturlicher Annehmer und es ift auch fo: von beiner Mutter Geite ber bin ich weitläufig etwas verwandt mit bir."

Und nun suchte er eine feltsam geglieberte Berwandtschaft auseinanderzuhaspeln, aber er sant dem enchten Saden nicht und verwierte die Glieberung immer mehr wie einen Strang Garn, und dann folioß er immer zuleht mit ben Worten: "Du kannst mir's aufs Wort glauben, daß wir verwandt sind, ja wir sind verwandt, aber ich kann's nur nicht so aufgablen."

Es war nun boch noch vor feinem Enbe bie Beit

gefommen, daß er nicht mehr blos die falschen Grofchen aus seinem Bestitthume herschenkte; es that ihm wohl, nun endlich das wirklich Geltende und Werthvolle anzuareisen.

Gines Abente rief er Amrei gu fich hinter bas Saus und fagte ju ihr: "Schau, Mable, bu bift brav und gefcheit, aber bu tannft bod nicht wiffen, wie ein Dann ift. Mein Johannes bat ein gutes Berg, aber es fann ibn boch einmal murmen, bag bu fo gar nichts gehabt baft. Da, fomm ber, ba nimm bas, fag' aber feiner Menichenfeele mas ravon, von wem es ift. Gag', bu babeft es mit Fleiß verborgen. Da nimm!" Und er reichte ibr einen vollgeftopften Strumpf voll Kronenthaler und fette noch bingu: "Man hatte bas erft nach meinem Tobe finben follen, aber es ift beffer, er friegt es jett unb meint, es mare von bir. Eure gange Gefdichte ift ja gegen alle gewöhnliche Urt, baf auch bas noch babei fein fann, baf bu einen gebeimen Schat gehabt baft. Bergiß aber nicht, es find auch zwei und breifig Febernthaler babei, bie gelten einen Grofchen mehr als gewöhnliche Thaler. Beb's nur gut auf, thu's in ben Schrant, mo bie Leinwand brin ift, und trag' ben Schliffel immer bei bir. Und am Sonntag, wenn bie Sippichaft bei einanber ift . fdutteft bu's auf ben Tifch aus."

"Ich thue bas nicht gern, ich mein' bas follte ber Johannes thun, wenn's überhaupt nötbig ift."

"Es ift nöthig, aber mag's meinetwogen ber Johannes thun; aber fill, versted's fcnell, ba, thu's in beine Schurze, ich bor' ben Johannes, ich glaub' er ift eifer-füchig."

Die Beiben trennten fich rafch.

Roch am felben Abend nahm bie Mutter Amrei mit auf ben Speicher und holte einen ziemlich schweren Sad aus einer Trube, bas Band baran war auf's Abenteuerlichste verfnührt und fie sagte zu Amrei: "Dach mir bas Band auf."

Amrei verfuchte, es ging fcwer.

"Wart, ich will eine Scheere nehmen, wir wollen's aufschneiben."

"Nein," sagte Amrei "bas thu' ich nicht gern; habt nur ein bischen Gebuld, Schwieger, werbet schon seben, ich bring's aus."

Die Mutter lächelte mahrend Amrei mit vieler Milbe aber mit hunftgesibter Hand ben Anoten boch endlich aufbrachte und jetzt sagte sie: "So, das ist brad und jetzt schau einmal hinein mas brin ist."

Amrei fah Gilber- und Golbftude und bie Mutter fuhr fort: "Schau Rinb, bu baft am Bauer ein Bunber gethan, ich fann's noch nicht verfteben, wie er's jugegeben bat: aber gang baft bu ibn boch noch nicht befehrt. Dein Mann rebet immer brauf berum, bag es boch gar fo arg fei, bag bu fo gar Richts habeft; er tann's noch nicht verminden, er meint immer, bu mußteft im Gebeimen ein fcones Bermogen befiten und bu babeft uns nur angeführt, um une auf bie Brobe ju ftellen, ob wir bich allein ohne Mles gern annehmen; er läßt fich bas nicht ausreben und ba bin ich auf einen Bebanten gefallen. Gott wird une bieft nicht jur Gunbe gnrechnen. Schau, bas bab' ich mir erfpart in ben feche und breifig Jahren bie wir mit einander haufen, ohne Unterfcbleif, und es ift auch noch Erbstlid von meiner Mutter babei. Und jest nimm bu's und fag nur, es fei bein Eigenthum. Das

mirb ben Bauer gang gliktlich machen, besonbers weil er io gescheit gewesen ist umb das im Borans geahnt hat. Bas gundt so berwirrt brein? Glaub' nitr, wenn ich dir was soge, kannst du es thun, es ist kein Unrecht, ich hab' nitr's überlegt hin und her; jett versted's und red' mir kein Wort doggen, gar kein Wort, sog mein Kind jett kriegt oder später, und es macht meinem Mann noch bet Lebzeiten eine Frend. Jett fertig, bind's wieder zu."

Am andern Morgen in der Früse ergästte Amrei dem Johannes Alles was die Eltern ihr gefagt und gegeben hatten und Iohannes judelte: "O Gott im Himmel verzeiß mir! Bon meiner Watter hätt ich sie was glauben lönnen, aber den meinem Bater hätte ich mir das nie träumen lassen. Du bist ja eine wahre Heze, und schanges bleibt dabei, daß wir Keinem vom Andern etwas sagen und das ist noch das Brächtige, daß Eins das Andere ansähren will und Iedes ist wirtlick angestlist, dem Iedes muß meinen: Du habest in wirtlick angestlist, dem Iedes muß meinen: Du habest das andere Geld noch wirtlich im Geheimen sir beid gehabt. Juchhe! Das ist lustig jum Kehraus. —"

Mitten in aller Freude im hause herrschte aber boch auch wieder allerlei Beforgniß.

## 20. Im familiengeleife.

Richt die Sittlichkeit regiert die Belt, sondern eine verhärtete Form berelben: die Sitte. Wie die Belt mun einmal geworden ift, verzeiht sie eber eine Bertegung der Sittlichkeit als eine Bertegung der Sittle. Bohl den Zeiten und vem Bölkern, in denen Sitte und Sittlichkeit noch Eins ist. Auer Rampf, der sich im Großen voie m Kleinen, im Angemeinen wie im Eingelnen abspielt, dreht sich der darum, den Biderspruch dieser Beiden wieder aufzuheben und die erstarrte Form der Sittlichkeit stäffig zu machen, das Geprägte nach seinnere Sittlichkeit stüffig zu machen, das Geprägte nach seinnere Merthgehalte neu zu bestimmen.

Auch bier in biefer Meinen Geschichte von Menschen, bie bem großen Beltgewirre abseits liegen, spiegelt fich bas wiederum ab.

Die Mutter, bie innerlich am meisten sich freute mit ber glidtlichen Erfüllung, war boch wieder voll eigentschunglicher Besorgnis wegen ber Beltweinung. "Ihr habt's boch leichtstunig gemacht, "flagte sie zu Aurei, "daß die so ins Haus gekommen bist und baß man bich nicht ab-holen kann zur Dochzeit. Das ist halt nicht son schoften Benn ich bich nur noch sortschieden fonnte auf einige Zeit oder auch ben Johannes, baß Alles mehr Schiet bekäme." Und bem Johannes klagte sie: "Ich höre sich, was es sir Gerede giebt, wenn bu so schnell beirathest: zweimal aufgeboten und das brittental abgesauft, Alles so kurz angebunden, das thun liederliche Wertschen."

Sie ließ fich aber in Beidem wieberum beschwichtigen und sie lächelte als Johannes sagte: "Ihr habt doch sonft Alles so gut durchstudiet wie ein Pfarrer, setz Mutter, warum sollen dem ehrliche Leute eine Sache lassen, weil sich unehrliche dahinter versteden? Kann man mit was Böses nachreben?"

"Rein, bu bift bein Leben lang brav gewefen."

"Gut. Drum foll man jett auch in Etwas an mich glauben und glauben, baf bas auch brav fei mas nicht im erften Augenmaß fo ausfehen mag; ich fann bas verlangen. Und wie ich und meine Amrei aufammen getommen find, bas ift einmal fo aus ber Orbnung, bas hat feinen befonderen Weg von ber Lanbftrage ab. Und es ift fein fcblechter Beg. Das ift ja wie ein Bunber, wenn man Alles recht bebenft, und mas geht uns bas an, wenn bie Leute beut' fein Wunber mehr wollen, und ba allerlei Unfauberfeit finben möchten? Dan muß Courage haben und nicht in Allem nach ber Welt fragen. Der Bfarrer von Birlingen bat einmal gefagt: Wenn beutigen Tages ein Prophet aufftunbe, mußte er vorber fein Staatseramen machen, ob's auch in ber alten Orbnung ift, mas er will. Jest, Mutter, wenn man bei fich weiß, bag etwas recht ift, ba geht man grab burch und ftoft buben und brüben weg, mas Ginem im Beg ift. Laft fie nur eine Beile vermunbert breingloten, fie werben fich mit ber Beit fcon anbere befinnen."

Die Mutter mochte fühlen, bag ein Bunber mol als gludliche plobliche Erfcheinung gelten tonne, bak aber auch bas Ungewöhnlichste fich allmälig boch wieber einfugen muffe in bie Befete bes Bertommens und bes gewohnten ftetigen Banges, bag bie Sochzeit wol wie ein Bunber ericbeinen tonne, bie Ebe aber nicht, bie eine geregelte Fortfetung in fich fcblieft. Sie fagte baber: "Mit all ben Leuten, Die bu jest gering anfiehft und ftola, weil bu weifit, bu thuft bas Rechte, mit benen mufit bu boch wieber leben und verlangft, baß fie bich nicht fcheel anfeben und bir beine Ehre laffen, und baffir, baf bie Menfchen bas thun, mußt bu ibnen bas Geborige auch geben und laffen; bu fannft fie nicht zwingen, bag fie an bir eine Ausnahme feben follen und bu tannft nicht Jebem nachlaufen und ibm fagen: wenn bu mufteft wie's gefommen ift, bu murbeft mir rechtschaffen Recht geben." Johannes aber erwieberte:

Die Mutter ließ sich beruhigen und am Samstag Wegen vor dem Hamiliemath sam Dami, er muste aber fogleich vieber zuruld nach Halbenbrunn, um dort bei Schultseiß und Amt alle nötsigen Papiere zu beforgen. Der erste Somntag war ein schwerer Tag auf bem Hofe bes Landriebbauern. Die Alten hatten Annei angenommen, aber wie wird es mit ber Kamille werben? Es ist nicht leicht in eine solche schwere Familie au tommen, wenn man nicht mit Roß und Wagen hineinfährt und allersei Hausrath und Gelb und eine breite Berwandstädt Bahn macht.

Das mar ein Rabren am nachften Conntag vom Oberland und Unterland ber jum Lanbfriedbauern. tamen angefahren bie Schmager und Schmagerinnen mit ihrer Sippe. "Der Johannes hat fich eine Frau geholt und bat fie gleich mitgebracht, obne baf Eltern, obne baf Bfarrer, ohne bag Obrigfeit ein Wort bagu gefagt. Das muß eine Schone fein, bie er binter bem Baune gefunden." Go bieft es allerwarts. Die Bferbe an ben Bagen fpurten, mas beim Lanbfriebbauer gefcheben mar. fie betamen manchen Sieb und wenn fie ausschlugen ging es ihnen noch ärger, und wer ba fuhr, bieb brauf los. bis ihm ber Arm milbe murbe und bann gab's noch manden Bant mit ber Frau bie baneben faft und über fold ungebührliches, maghalfiges Dreinfahren ichimpfte und weinte. - Gine fleine Bagenburg fant im Sofe bes Lanbfriedbauern und brinnen in ber Stube mar bie aanze fcwere Familie verfammelt. Dit hoben Bafferftiefeln, mit nagelbefchlagenen Schnurfduben, mit breis edigen Buten mo bei bem einen bie Spite, bei bem anbern bie Breite nach vorn faß, war man bei einanber. Die Frauen pisperten unter einander und winkten bann ihren Dannern ober fagten ihnen leife: fie follten nur fie maden laffen, fie wollten ben fremben Bogel fcon binausbeifen, und es mar ein bitterbofes Lachen, bas entftanb,

als man balb ba balb bort hörte, bag Amrei bie Banfe gehutet habe.

Enblich sam Amrei, aber sie konnte Niemand die Hand erichen. Sie trug eine große Glassslasse boll Rothwein unterm Arme und ho viel Gläser und zwei Teller mit Backwert, daß es schien sie habe ganz allein sieben Hande, jetes Kingergelent war eine Hand, und sie Schie, jetes Kingergelent war eine Hand, und set Alles so ruhg und geräufiches auf den Tisch, auf dem be Schwiegermutter ein weißes Tuch ausgebreitet hatte, daß sie Alle flaunend betrachteten. Sie schenkte ruhig alle Mäser voll, sie zitterte nicht tabei und jett sagte sie: "Die Eltern haben mir das Recht gegeben, Euch von Bernen willsommen zu beisen. Zeht trinkt."

"Bir find's nicht gewohnt bes Morgens!" sagte ein schwerer Mann mit ungewöhnlich großer Rase und flätet sich auf seinen Stuhle weit aus. Es war Jörg, ber Altese Bruber bes Johannes.

"Wir trinken nur Ganfewein!" fagte eine ber Frauen und ein nicht fehr verhaltenes Lachen entstant.

"Der Bater hat Recht," fagte endlich bie alte

Lanbfriedbauerin zu ihrer Tochter, "bie Umrei fieht boch aus, wie wenn fie beine Schwester mat', aber eigentlich noch mehr fieht fie ber verstorbenen Lisbeth ahnlich."

"Ja es ift teines verfürzt. Wenn ja die Lisbeth am Leben geblieben mar', war' bas Bermögen ja auch um einen Theil geringer, " fagte ber Bater und die Mutter feste hinzu:

"Best haben wir fie aber wieber."

Der Alte traf ben Puntt, ber Alle wurmte, obgleich sie fich alle einrebeten, daß sie gegen Amrei so eingenommen seien, weil sie so samilienlos bahergetommen. Unwährend Kunrei mit der Schwester des Johannes sprach, sagte der Alte leise zu seinem ältesten Sohne:

"Der sieht man nicht an, was hinter ihr stedt. Dent'nur, sie hat im Geseinnen einen gehauften Sad voll Kronenthaler gehabt; aber mußt Niemand was bavon sagen." Das geschat je unweigerlich, daß binnen wenigen Minuten alle in der Stude es wußten, bis auf die Schwester des Johannes, die sich spatte viel zu Gute brauf that, doß ste mit Amrei so gewesen sein, obgleich sie geglaubt hatte, daß Amrei feinen Deller bestige.

Richtig! Johannes war hinaus gegangen und jeht tam er wieber mit einem Sade, auf bem ber Name: "Geschinde von Salbenbrunn" geschrieben war, und er leerte ben reichen Inhalt besselben flirrend und rasselb auf ben Lisch und Alles saumte, am meisten aber ber Bater und bie Muter.

So hatte Amrei also wirklich einen geheimen Schatz gehabt! Denn bas war ja viel mehr als Jebes ihr gegeben!

Amrei wagte es nicht aufzuschauen und Jebes lobte sie über ihre beispiellose Bescheidenheit. Nun gelang es

Amei, Alle nach und nach für sich zu gewinnen und als die schwere Familie am Abend Abschied nachm, sagte bir Jebes im Geheimen: "Schan, ich dien nicht gewesen, der gegen dich war, weil du Nichts hast, der und der und die und die haben dir's immer vorgehalten. Ich sag' jeht wie ich früher gedacht und anch gesagt haber wenn dur auch nichts gehalt hättest als was du auf dem Leib trägst, du bist wie gedrechselt für unsere Familie und eine besser Frau sür den Isdannes und eine besser

Das war freilich jett leicht, weil fie Alle glaubten, baft Amrei ein nambaftes baares Bermögen beibrachte. —

Im McGau rebete man noch Jahrelang vom der wunverbaren Art wie der junge Landriedbauer sich seine Frau
gehoft und wie er und seine Frau an ihrer eigenen Hochzeit so schön mit einander getanzt hatten, und besonders
einen Wachzer, den sie "Silbertrab" nannten, und sie
hatten sich dazu vom Unterland her die Musik fommen
lassen.

Und Dami? Er ist einer ber ruhmvollsten hirten im Allgan und hat einen hohen Ramen, benn er heist hier zu Lande ber "Geierdami", benn Dami hat schon zwei gefährliche Geierhorste ausgehoben zur Nache bastin, weil ibm zweimal nacheinander frischgeworsene Lämmer davon getragen wurden. Wenn es noch Ritterschlag gäbe, er hieße: Damian von Geierhorst; aber der Mannesstamm berer Josenhansen von Geierhorst stirbt mit ihm aus, benn er bleibt ledig, ist aber ein guter Ohm, besser als bern in Amerika. Wenn das Vield gesommert hat, weißer in Amerika. Wenn das Vield gesommert hat, weißer zum Wintersgeit den Kindern seiner Schwester bei zu

ergählen vom Leben in Amerika, vom Rohlenmathes im Moodbrunnenwalte und von Hirtenschieten im Müßdugebirge; da weiß er besonders viel kinge Erreich von seiner sogenannten "Heerkuh", die die tiesstlingende Borschelt trägt. Und Dami sagte einst seiner Schwester: "Bauerin, " benn so nennt er sie stete, "Bäuerin, bein ältester Bub artet dir nach, der hat auch so Worte wie du. Denst nur, sagt mir der Bursche seint. Seit Ohm, deine Heerkuh, sie der beine Derzstuh? Ja, der ist ganz nach beine Wedel."

Der Lanbfriedbauer Johannes wollte sein erstes Töcheterden gerne "Barsisele" taufen lassen, aber es ist nicht webe geschatte, dos man neue Kamen ans Cebensereignissen bilde; der Kame Barsissele wurde nicht angenommen im Kirchenregister und Johannes ließ dos Kind "Barbara" nennen, änderte das aber aus eigener Machtvollkommen, beit in: "Barfüselt."

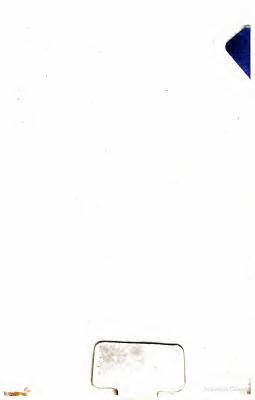

